28 erfe.

Bollftanbige Ausgabe legter Sand.



Funfundgmangigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutfchen Bunbes fchugenben Privilegien.

Stuttgart und Zubingen, in der 3. G. Cotta'fden Buchhandlung.

1 8 3 0,

\$ 10.4.612

Sed stes Bud.



So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu bestdern und zu verhindern, und ein gewisser beimelicher Aerger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empsindungen: denn ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Wersiegeltes zustellte, ohne darauf acht zu haben, was es für Wirkungen bervordringe, ob ich es geheim hielt oder od ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich vermuthete daher, daß Ppslades, ein Wetter, oder wohl gar Gretchen selbst, den Wersuch micht dassen, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Bekummerniß, und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Vermuthungen zu üben und mich in die selksamsten.

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Aussele. Glüdlicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte: er hatte eine Hofmeisterstelle in einem befreundeten Hanse bekleidet, fein bisheriger Idulia war allein auf die Alademie gegangen. Er besuchte mich biters in meiner traurigen Lage, und man fand guletzt nichts naturlicher, als ihm ein Jimmer neben dem meinigen einzuraumen: da er mich denn be-

ichaftigen , beruhigen und, wie ich wohl merten tonnte, im Muge behalten follte. Beil ich ihn jedoch von Bergen fchatte und ihm auch fruber gar manches, nur nicht bie Reigung gu Gretchen, vertraut hatte, fo befchloß ich um fo mehr, gang offen und gerabe gegen ibn gu fenn, als es mir unertraglich mar, mit jemand taglich gu leben und auf einem unficheren, gefpannten guß mit ihm gu fteben. 3ch faumte baber nicht lange, fprach ihm von ber Sache, erquidte mich in Ergablung und Biederholung ber fleinften Umftande meines per= gangenen Glude, und erreichte baburch fo viel, bag er, als ein verftanbiger Dann, einfah, es fen beffer, mich mit bem Ausgang ber Geschichte befannt ju machen, und zwar im einzelnen und befonderen, bamit ich flar über bas Gange murbe und man mir mit Ernft und Gifer gureben tonne, bag ich mich faffen, bas vergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Buerft vertraute er mir, wer bie anderen jungen Leute von Stande gemefen, die fich anfangs ju vermegenen Muftificationen, bann zu poffenhaften Polizeiverbrechen, ferner zu luftigen Gelbichneiberepen und anderen folchen verfanglichen Dingen hatten verleiten laffen. Es mar baburch wirflich eine fleine Berfchworung entstanden, au ber fich gewiffenlose Menschen gefellten, burch Berfalfchung von Papieren, Rachbilbung von Unterfchriften manches Strafwurdige begingen und noch Strafwurdis geres porbereiteten. Die Bettern, nach benen ich gulegt

ungebulbig fragte, waren gang unschulbig, nur im allgemeinften mit jenen anbern befannt, feinemwegs aber vereinigt befunden worben. Mein Client, burch beffen Empfehlung an ben Grofvater man mir eigentlich auf bie Spur getommen, mar einer ber ichlimmften, und bewarb fich um jenes Umt hauptfachlich, um gewiffe Bubenftude unternehmen ober bebeden zu tonnen. Rach allem biefem fonnte ich mich gulegt nicht halten und fragte, mas aus Gretchen geworben fen, ju ber ich ein fur allemal bie großte Reigung befannte. Mein Freund ichattelte ben Ropf und lachelte: "Beruhigen Sie fich, perfette er: biefes Dabchen ift febr mobl bestanden und hat ein berrliches Zeugniß bavon getragen. Dan fonnte nichts ale gutes und liebes an ihr finden, die Berren Examinatoren felbft murben ihr gemogen, und haben ihr die Gutfernung aus ber Stadt, die fie munichte, nicht verfagen tonnen. Much bas mas fie in Rudficht auf Gie, mein Rreund, befannt bat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Musfage in ben geheimen Acten felbft gelefen und ihre Unterschrift gefeben." Die Unterfchrift! rief ich aus, bie mich fo gludlich und fo ungludlich macht. Bas bat fie benn betannt? mas hat fie unterfcbrieben? Der Freund gauderte gu antworten; aber die Beiterfeit feines Befichts zeigte mir an, bag er nichts Gefahrliches verberge. "Benn Gie's benn miffen mollen, verfette er endlich, als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr bie Rebe mar; fagte fie ganz freimuthig: ich kann es nicht läugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweidentigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an muthwilligen Streichen Theil zu nehmen, die ihm häteten Berduss bringen können."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Sofmeifterin reben ju laffen; ich borte ihm aber schon lange nicht mehr gu: benn baß fie mich fur ein Rind zu ben Acten erflart, nahm ich gang entsetlich abel, und glaubte mich auf einmal von aller Leibenschaft fur fie geheilt; ja ich verficherte haftig meinen Freund, baf nun alles abgethan fen! Much fprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Ramen nicht mehr; boch founte ich bie bofe Gewohnheit nicht laffen, an fie gu benten, mir ihre Geftalt, ihr Befen, ihr Betragen zu vergegenwartigen, bas mir benn nun freilich jest in einem gang anderen Lichte ericbien. Ich fand es unerträglich , bag ein Madchen bochftens ein Paar Jahre alter als ich, mich fur ein Rind halten follte, ber ich boch fur einen gang gescheibten und geschickten Jungen gu gelten glaubte. Dun fam mir ihr faltes, abftogenbes Befen, bas mich fonft fo angereigt hatte, gang wiberlich por; bie Kamiliaritaten, die fie fich gegen mich erlaubte, mir aber ju ermibern nicht geftattete, maren mir gang

verhaßt. Das alles ware jedoch noch gut gewesen, wenn ich sie nicht wegen des Unterschreibens jener poetischen Liebesepistel, wodurch sie mir denn doch eine formilied Reigung erklärte, für eine verschmitzte selbstsüchtige Coquette zu halten berechtigt gewesen ware. Auch maskirt zur Putymacherin kam sie mir nicht mehr so unschuldig vor, und ich kehrte diese ärgerlichen Betrachtungen so lange bei mir hin und wieder, die ich sie alle liebenswürdigen Eigenschaften sämmtlich abgestreist hatte. Dem Berstande nach war ich iberzeugt und glaubte sie verwerfen zu mussen: mur ihr Bild strafte mich Lägen, so oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah.

Indessen war dem doch dieser Pfeil mit seinen Widerhaken aus dem herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der inneren jugendlichen heilkraft zu halse täme? Ich ermannte mich wirklich, und das erste was sogleich abgethan wurde, war das Weinen und Rasen, welches ich nun für höchst findsich ausah. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn ich hatte oft halbe Nächte durch mich mit dem größen Ungestäm diesen Schnerzen überlassen, so das es durch Thränen und Schluchzen zuletzt dahin kan, daß ich kaum mehr ichlingen konnte und der Genuß von Speise und Trank mir schnerzlich ward, auch die so nah verwander Brust zu leiden schrie. Der Berdruß, ben ich iber jene Ents deckung immer fort empfand, ließ mich jede Weichlich-

feit verbannen; ich fand es ichredlich, daß ich um eines Madchens willen Schlaf und Ruhe und Gesundheit aufgeopfert hatte, die sich barin gefiel, mich als einen Saugling zu betrachten und sich hochst ammenhaft weise gegen mich zu bunten.

Diefe frankenben Borftellungen waren, wie ich mich leicht überzeugte, nur burch Thatigfeit gu verbannen; aber mas follte ich ergreifen? 3ch hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen, und mich in mehr ale Ginem Ginne auf bie Atabemie vorzubereiten, bie ich nun beziehen follte; aber nichts wollte mir fchmeden noch gelingen. Gar manches erichien mir befannt und trivial; ju mehrerer Begrunbung fant ich meber eigne Rraft noch außere Gelegenheit, und ließ mich baber burch bie Liebhaberen meines braven Stubennachbarn ju einem Studium bewegen, bas mir gang nen und fremd mar und fur lange Beit ein weites Relb von Renntuiffen und Betrachtungen barbot. Mein Freund fing namlich an, mich mit ben philosophischen Geheimniffen befannt ju machen. Er hatte unter Daries in Jena ftubirt und als ein fehr mohlgeordneter Ropf ben Bufammenhang jener Lebre icharf gefaßt und fo fuchte er fie auch mir beigubringen. Aber leider wollten biefe Dinge in meinem Gebirn auf eine folde Beife nicht Bufammenbangen. 3ch that Fragen, Die er fpater gu beantworten , ich machte Forberungen , bie er funftig ju befriedigen verfprach. Unfere michtigfte Differeng

mar jedoch biefe, daß ich behauptete, eine abgefonderte Philosophie fen nicht nothig, indem fie ichon in der Religion und Poefie vollfommen enthalten fen. Diefes wollte er nun feinesmege gelten laffen , fonbern fuchte mir vielmehr zu beweisen, daß erft biefe burch jene be= grundet werden mußten; welches ich hartnachig laugnete, und im Fortgange unferer Unterhaltung bei jebem Schritt Argumente fur meine Meinung fand. Denn ba in der Poefie ein gewiffer Glaube an das Unmbgliche, in ber Religion ein eben folcher Glaube an bas Uner= grandliche fatt finden muß, fo fchienen mir die Philo: fophen in einer febr ublen Lage ju fenn, die auf ihrem Relbe beibes beweisen und erflaren wollten; wie fich benn auch aus der Geschichte ber Philosophie fehr gefcwind barthun ließ, bag immer einer einen anbern Grund fuchte ale ber andre, und ber Cfeptifer gulett alles fur grund = und bodenlos ansprach.

Eben biefe Geschichte ber Philosophie jedoch, die mein Freund mit mir zu treiben sich genothigt sah, weil ich dem dogmatischen Bortrag gar nichts abgewinnen konnte, unterhielt mich sehr, aber nur in dem Sinne, daß mir eine Lebre, eine Meinung so gut wie die andvorkam, insofern ich nämlich in dieselbe einzudringen schig war. Un den ältesten Männern und Schulen gestiel mir am besten, daß Poesse, Religion und Philosophie gang in Eins gusammenssellen, und ich behauptete

jene meine erfte Meinung nur um befto lebhafter, als mir bas Buch Siob, bas Sobe-Lieb und bie Gpruch: morter Salomonis eben fo gut als die Orphischen und Befiodischen Gefange bafur ein gultiges Zeugniff abaulegen ichienen. Mein Freund hatte ben fleinen Bruder jum Grunde feines Bortrage gelegt , und je meiter wir pormarts famen, je weniger wußte ich barans gu machen. Bas bie erften Griechischen Philosophen wollten fonnte mir nicht beutlich werben. Gofrates galt mir fur einen trefflichen weisen Mann, ber mohl, im Leben und Tob, fich mit Chrifto vergleichen laffe. Schuler hingegen ichienen mir große Mehnlichkeit mit den Apofteln gu haben, bie fich nach bes Meiftere Tode fogleich entamenten und offenbar jeber nur eine befchrantte Sinnesart fur bas Rechte erkannte. Die Scharfe bes Ariftoteles, noch bie gulle bes Plato fruchteten bei mir im minbeften. Bu ben Stoitern bin= gegen hatte ich fcon fruber einige Reigung gefaßt, und fchaffte nun den Spiktet herbei, den ich mit vieler Theilnahme studirte. Mein Freund lieg mich ungern in Diefer Ginseitigkeit hingeben, bon ber er mich nicht abaugiehen vermochte: benn ungeachtet feiner mannichfaltigen Studien, wußte er boch die Sauptfrage nicht in's Enge zu bringen. Er batte mir nur fagen burfen. baf es im Leben blog auf's Thun antomme, bas Geniegen und Leiben finde fich von felbft. Indeffen barf man bie Jugend nur gemabren laffen; nicht febr lange

haftet fie an falfchen Marimen; bas Leben reift ober lodt fie bald bavon wieder los.

Die Jahrszeit war schon geworden, wir gingen oft gusammen in's Freie und besuchten die Lustotrer, die in großer Anzahl um die Stadt umberliegen. Alber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl seyn: denn ich sich noch die Gespenster der Bettern überall, und such ficht, ete bald da bald dort einen bervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgultigsten Wlicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückseligkeit verstoren, unbekannt und unbescholten umberzugehen und in dem größten. Gewishe an keinen Beobachter zu denken. Zeht sing der hypochondrische Ounkel an mich zu qualen, als erregte ich die Aussimerstamfeit der Lente, als wären ihre Wlicke auf mein Wesen gerichtet, es sestzuguhalten, zu untersuchen und zu tadeln.

Ich jog baher meinen Freund in die Walber und, indem ich die einfbrmigen Fichten fioh, sucht ich jene schonen belaubten Saine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Derz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Walbes hatte ich mir einen ernsten Platz ausgesucht, wo die Altesten Eichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boben und machte das Berdienst der alten Stamme nur besto bemerkbarer. Rings an diesen freien Rreis

schloffen fich die dichteften Gebuiche, aus denen bemoofte Felfen machtig und wurdig bervorblickten und einem mafferreichen Bach einen raschen Fall verschafften.

Raum hatte ich meinen Freund, ber fich lieber in freier Landichaft am Strom unter Menichen befand. bieber genothiget, als er mich ichergend verficherte, ich erweise mich wie ein mabrer Deutscher. Umftandlich ergablte er mir aus bem Tacitus, wie fich unfere Urvater an ben Gefühlen begnugt, welche und bie Da= tur in folden Ginfamteiten mit ungefinftelter Bauart fo berrlich vorbereitet. Er batte mir nicht lange bavon ergablt, ale ich anerief: D! warum liegt biefer toft= liche Plat nicht in tiefer Bilbniff, warum burfen mir nicht einen Bann umber fubren, ihn und und zu beiligen und bon ber Belt abgufonbern! Gewiß es ift feine fconere Gottesverehrung als bie, ju ber man fein Bilb bedarf, Die blog aus bem Bechfelgefprach mit ber Natur in unferem Bufen entipringt! - Bas ich bamals fühlte , ift mir noch gegenwartig; mas ich fagte , mußte ich nicht wieder ju finden. Go viel ift aber gewiß, baß bie unbestimmten, fich weit ausbehnenden Gefühle ber Jugend und ungebildeter Bolfer allein gum Erhabenen geeignet find, bas, wenn es burch außere Dinge in une erregt werben foll , formlos, ober ju unfaglichen Formen gebilbet, uns mit einer Große umgeben muß, ber wir nicht gewachfen finb.

Gine folde Stimmung ber Seele empfinden mehr

ober weniger alle Menschen, so wie sie die biese ble Beduffniß auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen.
Aber wie das Erhabene von Odmmerung und Nacht,
wo sich die Gestalten vereinigen; gar leicht erzeugt wird,
so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles
sondert und trennt, und so muß es auch durch wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht
glücklich genug ist, sich zu dem Schden zu füchten und
sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide
gleich unsterblich und unverwüsstlich sind.

Die furgen Augenblide folder Genuffe verfurzte mir noch mein bentenber Freund: aber gang umfonft verfuchte ich, wenn ich heraus an bie Belt trat, in ber lichten und mageren Umgebung, ein folches Gefahl bei mir wieder zu erregen : ja faum bie Grinnerung bavon vermochte ich zu erhalten. Mein Berg mar jeboch ju permobnt, ale baff es fich batte beruhigen fonnen; es hatte geliebt , ber Gegenftand mar ihm entriffen; es hatte gelebt, und bas leben mar ihm verfummert. Ein Freund, ber es gu beutlich merten lagt, bag er an euch gu bilben gebenkt, erregt fein Behagen; inbeffen eine Frau, Die euch bilbet, indem fie euch zu verwohnen icheint , wie ein himmlisches , freudebringendes Wefen angebetet wird. Aber jene Geftalt, an ber fich ber Begriff bes Schonen mir hervorthat, mar in bie Ferne weggeschwunden; fie besuchte mich oft unter bem Schat= ten meiner Gichen, aber ich fonnte fie nicht fefthalten, und

L. promote Graph

ich fuhlte einen gewaltigen Trieb, etwas Mehnliches in ber Beite zu suchen.

3ch hatte meinen Freund und Auffeher unvermerkt gewohnt, ja genothigt, mich allein ju laffen; benn felbft in meinem heiligen Balbe thaten mir jene unbestimmten, riefenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge mar vor allen anderen das Organ, womit ich die Belt faßte. 3ch hatte von Rindheit auf gwifden Mahlern gelebt, und mich gewöhnt, bie Gegenftanbe wie fie in Begug auf die Runft angufehen. Setzt, da ich mir felbft und ber Ginfamfeit überlaffen mar, trat biefe Gabe, halb naturlich, halb erworben, bervor; wo ich hinfah ers blidte ich ein Bilb, und was mir auffiel, mas mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an auf die ungeschicktefte Beife nach ber Ratur gu geichnen. Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles; boch blieb ich hartnadig baran, ohne irgend ein technisches Mittel, bas herrlichfte nachbilden ju wollen, mas fich meinen Augen barftellte. Ich gewann freilich baburch eine große Aufmertfamteit auf bie Gegenftanbe, aber ich faßte fie nur im Gangen, in fo fern fie Birtung thas ten; und fo wenig mich die Ratur ju einem bescriptiven Dichter bestimmt hatte, eben fo wenig wollte fie mir die Sahigfeit eines Beichners fur's einzelne verleiben. Da jeboch nur dieg allein die Urt mar, die mir übrig blieb, mich zu außern, fo bing ich mit eben fo viel hartnadigfeit, ja mit Trubfinn baran, bag ich immer eifriger meine Arbeiten fortfette, je weniger ich etmas babei heraustommen fah.

Laugnen will ich jedoch nicht, daß fich eine gemiffe Schelmeren mit einmischte: benn ich hatte bemerft, baß wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an beffen madtig gefrummte Burgeln fich wohlbeleuchtete Farrenfrauter anfchmiegten, von blinfenden Graslich: tern begleitet, mir ju einem qualreichen Studium ausgefucht batte, mein Freund, ber aus Erfahrung wußte, baß unter einer Stunde ba nicht loszufommen fen, fich gewohnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes ge= falliges Platchen ju fuchen. Run ftorte mich nichte, meiner Liebhaberen nachzuhangen, die um befto emfiger war, als mir meine Blatter baburch lieb wurden, bag ich mich gewohnte, an ihnen nicht fowohl bas zu feben, mas barauf ftand, ale basjenige, mas ich ju jeder Beit und Stunde babei gedacht hatte. Go fonnen und Rrauter und Blumen ber gemeinften Urt ein liebes Tagebuch bilben, weil nichts, mas die Erinnerung eines glud: lichen Moments gurudruft, unbedeutend fenn fann; und noch jest murbe es mir ichmer fallen, mandes bergleis den, mas mir aus verschiedenen Epochen übrig geblie= ben, ale werthlos zu vertilgen, weil es mich unmittel= bar in jene Beiten berfett, beren ich mich gmar mit Wehmuth, boch nicht ungern erinnere.

Benn aber folde Blatter irgend ein Interesse an und für fich haben konnten, so waren sie biesen Borzug Sorter's Mitt, XXV. 20.

ber Theilnahme und Mufmertfamfeit meines Baters fculbig. Diefer, burch meinen Auffeher benachrichtigt, baß ich mich nach und nach in meinen Buftand finbe und besonders mich leidenschaftlich auf bas Beichnen nach ber Natur gewendet habe, war bamit gar mohl gufries ben, theils weil er felbft febr viel auf Beichnung und Mahleren bielt, theils weil Gevatter Geefag ibm einiges mal gefagt hatte, es fen Schabe, baf ich nicht gum Mahler bestimmt fen. Allein bier tamen bie Gigenheis ten des Baters und Gohns wieder gum Conflict: benn es war mir faft unmbglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes, weißes, vollig reines Papier ju gebrauchen; graue veraltete, ja ichon von einer Geite befchriebene Blatter reigten mich am meiften, eben als wenn meine Unfahigfeit fich por bem Prufftein eines meifen Gruns bes gefürchtet hatte. Go war auch feine Zeichnung gang ausgefullt; und wie hatte ich benn ein Ganges leiften follen, bas ich wohl mit Augen fab, aber nicht begriff, und wie ein Gingelnes, bas ich gwar fannte, aber bem ju folgen ich meder Fertigfeit noch Gebulb hatte. Birtlich war auch in diefem Duncte Die Dabas gogif meines Baters ju bewundern. Er fragte moble wollend nach meinen Berfuchen, und jog Linien um jebe unvolltommene Cfigge: er wollte mich baburch gur Boll= ftandigfeit und Ausführlichfeit norbigen; bie unregels maßigen Blatter ichnitt er gurechte, und machte bamit . ben Anfang zu einer Sammlung, in ber er fich bereinft

ber Fortschritte feines Cohnes freuen wollte. Es warihm bager keineswegs unangenehm, wenn mich mein wilbes unstetes Befen in ber Gegenb umbertrieb, vielmehr zeigte er sich zufrieben, wenn ich nur irgend ein beft zurüdfbrachte, an bem er feine Gebuld üben unb feine Doffnungen einigermaßen ftarfen tonnte.

Man forgte nicht mehr, daß ich in meine fruheren Reigungen und Berhaltniffe gurudfallen tonnte, man lief mir nach und nach vollfommene Freiheit. Durch jufallige Unregung, fo wie in gufalliger Gefellichaft ftellte ich manche Manberungen nach bem Gebirge an, bas von Rindheit auf fo fern und ernfthaft vor mir ges ftanben hatte. Go befuchten wir Somburg, Rroneburg, beftiegen ben Feldberg, von dem und die weite Musficht immer mehr in die Ferne lodte. Da blieb benn Ronigs ftein nicht unbefucht; Wiesbaden, Schwalbach mit feis nen Umgebungen beschäftigten und mehrere Zage, wir gelangten an ben Rhein, ben wir, von ben Soben berab, weit ber fchlangeln gefeben. Manng fette uns in Bera wunderung, boch fonnte es ben jugendlichen Ginn nicht feffeln, ber in's Freie ging; wir erheiterten uns an ber Lage von Biberich, und nahmen gufrieden und froh unfern Rudmea.

Diefe gange Tour, von der fich mein Bater manches Blatt versprach, mat' beinahe ohne Frucht gewesen: benn welcher Sinn, welches Talent, welche Uebung ges bort nicht bagu, eine weite und breite Landschaft als

Bild zu begreifen! Unmerflich wieder jog es mich jedoch in's Enge, wo ich einige Ausbeute fand : benn ich traf fein verfallenes Schlog, fein Gemauer, bas auf bie Borgeit hindentete, bag ich es nicht fur einen murbigen Gegenstand gehalten und fo gut ale moglich nachgebilbet hatte. Gelbft ben Drufenftein auf bem Balle ju Manng zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unftatten, bie ein jeder erleben muß, ber fich von Reifen einige bild= liche Erinnerungen mit nach Saufe nehmen will. Leider hatte ich abermals nur bas ichlechtefte Conceptpapier mitgenommen, und mehrere Gegenftande unschicklich auf ein Blatt gehauft; aber mein vaterlicher Lehrer ließ: fich baburch nicht irre machen; er fchnitt bie Blatter aus einander, ließ bas Busammenpaffenbe burch ben Buchbinder aufziehen, faßte bie einzelnen Blatter in Linien und nothigte mich badurch wirklich, die Umriffe verschiedener Berge bis an ben Rand gu gieben und ben Borbergrund mit einigen Rrautern und Steinen auszu= fullen.

Konnten feine treuen Bemuhungen anch mein Talent nicht fleigern, so hatte boch biefer Jug feiner Ordnungsliebe einen geheimen Einfluß auf mich, ber fich spaterhin auf mehr als eine Weise lebendig erwies.

Bon folden halb lebensluftigen, halb funftlerifchen Streifpartieen, welche fich in turger Zeit vollbringen und bftere wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach Saufe gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von

jeber ftart auf mich wirtte; es war meine Schwester. Gie, nur ein Jahr junger als ich, batte mein ganges bewußtes Leben mit mir heraugelebt und fich badurch mit mir auf's innigfte verbunden. Bu biefen naturlichen Mulaffen gefellte fich noch ein aus unferer hanslichen Lage hervorgehender Drang; ein zwar liebevoller und wohlge: finnter, aber ernfter Bater, ber, weil er innerlich ein febr gartes Gemuth begte, außerlich mit unglaublicher Confegueng eine eberne Strenge vorbildete, bamit er gu bem 3mede gelangen modite, feinen Rindern die befte Erziehung ju geben, fein wohlgegrundetes Saus gu er: bauen , ju ordnen und ju erhalten; Sagegen eine Mutter fast noch Rind, welche erft mit und in ihren beiden Melteften jum Bewußtfenn berauwuchs; Diefe bren, wie fie die Belt mit gefundem Blide gewahr wurden, lebene: fabig und nach gegeuwartigem Genug verlangend. Gin folder in ber Familie ichwebender Biderftreit vermehrte fich mit ben Jahren. Der Bater verfolgte feine Abficht unerschuttert und ununterbrochen; Mutter und Rinder tonnten ihre Befühle, ihre Unforderungen, ihre Bunfche nicht aufgeben.

Unter biefen Umftanden war es naturlich, bag Bruber und Schwester fich seit an einander schlossen und sich
jur Mutter hielten, um die im Gangen versagten Freuben wenigsteus einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunben der Eingezogenstit und Mube febr lang und weit
waren gegen die Augenblicke der Erholung und bee Ber-

gnugens, befonders fur meine Schwester, die das haus niemals auf so lange Zeit als ich verlaffen konnte, so ward ihr Bedurfniß, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht geschärft, mit der sie mich in die Ferne begleitete.

Und fo wie in ben erften Jahren Spiel und Lernen. Bachethum und Bilbung ben Gefchwiftern vollig gemein war, fo baß fie fich wohl fur 3willinge halten konnten, fo blieb auch unter ihnen biefe Gemeinschaft, biefes Bertrauen bei Entwidelung phyfifcher und moralifcher Arafte. Jenes Intereffe ber Jugend, jenes Erftaunen beim Erwachen finnlicher Triebe, Die fich in geiftige Formen, geiftiger Bedurfniffe, Die fich in finnliche Geftals ten einfleiben, alle Betrachtungen barüber, Die uns eher verbuftern als aufflaren, wie ein Rebel bas Thal, woraus er fich emporheben will, gubed't und nicht ers hellt, manche Frrungen und Berirrungen, Die baraus entspringen, theilten und beftanben bie Gefdmiffer Sanb in Sand, und murben über ihre feltfamen Buftanbe um befto weniger aufgeflart, ale bie beilige Scheu ber naben Bermandtichaft fie, indem fie fich einander mehr nabern, in's Rlare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander bielt.

Ungern fpreche ich bieß im allgemeinen aus, was ich vor Jahren darzustellen unternahm, ohne daß ich es hatte ausfihren konnen. Da ich dieses geliebte, unber greisliche Wesen nur zu bald verlor, fahlte ich genuge

famen Unlag, mir ihren Berth zu vergegenwartigen. und fo entstand bei mir ber Begriff eines bichterifchen Gangen, in welchem es moglid gewesen mare, ihre Inbivibualitat barguftellen: allein es ließ fich bagu feine andere Form benten als die ber Richardsonfchen Romane. Rur burch bas genaueste Detail, burch unendliche Gingelnheiten, Die lebendig alle ben Charafter bes Gangen tragen und, indem fie aus einer wundersamen Tiefe hervorfpringen, eine Ahnung von biefer Tiefe geben; nur auf folche Beife hatte es einigermaßen gelingen ton: nen, eine Borftellung biefer mertwurdigen Perfoulich: feit mitzutheilen: benn bie Quelle fann nur gebacht merben, in fofern fie flieft. Aber von biefem ichonen und frommen Borfat gog mich, wie von fo vielen anderen, ber Tumult ber Belt gurud, und nun bleibt mir nichts ubrig, als ben Schatten jenes feligen Geiftes nur, wie burch Sulfe eines magifchen Spiegels, auf einen Mugenblick berangurufen.

Sie war groß, wohl = und zart gebaut und hatte etwas Naturlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Jage ihres Gefichts, weber bedeutend noch schon, sprachen von einem Besen, das weder mit sich einig war, noch werden tonnte. Ihre Augen waren nicht die schonken, die ich iemals sah, aber die tiesten, binter benen man am meisken etwartete, und, wenn sie irgend eine Neigung, eine Liebe ausbruckten, einen Glanz hatten ohne Gleichen;

und boch war biefer Ausbrud eigentlich nicht gartlich, wie ber, ber aus bem herzen fommt und zugleich etwas Gebnischtiges und Berlangendes mit fich führt; diefer Ausbrud tam aus ber Geele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht bes Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stine nur blößte, sondern auch alles that, um sie scheindar ober wirklich, zusällig oder vorsäglich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reingewöldreste Stinn hatte und dabei ein Paar starte schwarze Augenbrauen und vorliezende Augen; so entstand aus diesen Berhältnissen ein Coutrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gesthl ward immer peinslicher, je mehr sie unschwerzet, wo debt Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Niemanden kann seine eigene Gestalt zuwiber seyn, der Häslichste wie der Schönste hat das Recht sich seiner Gegenwart zu frenen; und da das Bohlwolen verschönt, und sich jederman mit Wohlwollen im Spiegel besieht, to kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlsgesalten erblichen musse, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine so ents

fchiedene Anlage zum Berstand, baß sie hier unmöglich blind und albern fepn konnte; sie wußte vielmehr vieleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespies linnen an außerer Schonheit sehr weit zurücklehe, ohne zu ihrem Troste zu siblen, daß sie ihnen an inneren Borzugen unendlich iberlegen sey.

Rann ein Frauengimmer fur ben Mangel von Schonbeit entschabigt werben, fo mar fie es reichlich burch bas unbegrangte Bertrauen, Die Achtung und Liebe, welche fammtliche Freundinnen gu ihr trugen; fie mochten alter oder junger fenn, alle hegten die gleichen Empfindungen. Eine febr angenehme Gefellichaft hatte fich um fie berfammelt, es fehlte nicht an jungen Mannern, Die fich einzuschleichen mußten, fast jedes Madchen fand einen Freund; nur fie mar ohne Salfte geblieben. Freilich wenn ihr Meußeres einigermaßen abstoßend mar, fo. wirfte bas Innere, bas bindurchblictte, mehr ablehnend als angiebend: benn bie Gegenwart einer jeben Burbe weis't ben anbern auf fich felbit gurud. Gie fublte es lebhaft, fie verbarg mir's nicht, und ihre Reigung menbete fich befto fraftiger ju mir. Der Fall mar eigen , Go wie Bertraute, benen man ein Liebesver= ftandniß offenbart, burch aufrichtige Theilnahme wirtlich Mitliebende werden, ja gu Rivalen heraumachfen und die Reigung gulett wohl auf fich felbft bingieben, fo war es mit und Gefdwiftern: benn indem mein Ber= haltniß zu Gretchen gerriß, troftete mich meine Schwes

fter um befto ernftlicher, ale fie beimlich bie Bufriedens beit empfand, eine Rebenbuhlerin lodgeworben gu fenn; und fo mußte auch ich mit einer ftillen Salbichabenfreube empfinden, wenn fie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, bag ich ber Gingige fen, ber fie mahrhaft liebe, fie tenne und fie verehre. Wenn fich nun bei mir von Beit au Beit ber Schmerg über Gretchens Berluft erneuerte und ich aus bem Stegreife ju weinen, ju flagen und mich unge= barbig zu ftellen anfing, fo erregte meine Bergweiflung uber bas Berlorene bei ihr eine gleichfalls verzweifelnbe Ungeduld über das Diebefeffene, Diflungene und Borübergeftrichene folcher jugendlichen Reigungen, daß wir uns beide grangenlos ungludlich hielten, und um fo mehr, als in diefem feltfamen Falle die Bertrauenden fich nicht in Liebenbe ummanbeln burften.

Gladtlicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebesgott, der ohne Noth so wiel Unheil anrichtet, bier einmal wohltschig mit ein, um uns aus aller Berlegensbeit zu ziehen. Mit einem jungen Englander, der sich in der Pfeilischen Pension bildete, batte ich viel Berkefer. Er konnte von seiner Sprache gute Rechenschaft geben, ich übet sie mit ihm und ersuhr dabei manches von seinem Lande und Bolke. Er ging lange genug bei und aus und, ein, ohne daß ich eine Reigung zu-meiner Schwesser an ihm bemerkte, doch mochte er sie im Stillen bis zur Leidenschaft genährt haben: dem enblich erklärte sich's unversehens und auf einmal. Sie kannte ihn, sie schätzte

ibn, und er verdiente es. Gie mar oft bei unfern englifchen Unterhaltungen bie britte gewesen, wir hatten aus feinem Munde uns beibe bie Bunberlichfeiten ber englischen Aussprache anzueignen gesucht, und uns baburd nicht nur bas Befondere ihres Tones und Rlan: ges, fonbern fogar bas Befonberfte ber perfonlichen Eigenheiten unferes Lehrers angewohnt , fo daß es gu= lest feltfam genug flang, wenn wir jufammen wie aus Einem Munde zu reben ichienen. Geine Bemuhung, pon une auf gleiche Beife fo viel vom, Deutschen gu lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaube bemerkt Bu haben, bag auch jener fleine Liebeshandel, fomohl fchriftlich ale munblich, in englischer Sprache burchges führt wurde. Beibe junge Perfonen ichidten fich recht aut fur einander: er mar groß und moblgebaut, wie fie, nur noch schlanter; fein Beficht, flein und eng beifammen , batte wirflich bubid fenn fonnen, mare es burch bie Blattern nicht allzufehr entstellt gemefen; fein Betragen mar rubig, bestimmt, man burfte es mohl manchmal troden und falt nennen; aber fein Berg mar poll Gite und Liebe, feine Geele voll Ebelmuth und feine Reigungen fo bauernd als entschieden und gelaffen. Dun zeichnete fich biefes ernfte Paar; bas fich erft . neuerlich zusammengefunden hatte, unter ben andern gang eigen aus, bie fcon mehr mit einander befannt, von leichteren Charafteren, forglos megen ber Bufuuft, fich in jeuen Berhaltniffen leichtfinnig herumtrieben,

bie gewöhnlich nur als fruchtlofes Borfpiel tunftiger erns fterer Berbindungen vorübergehen, und fehr felten eine bauernde. Folge auf das Leben bewirken.

Die gute Jahregeit, Die fcbne Gegend blieb fur eine fo muntere Befellichaft nicht unbenngt; Bafferfahrten ftellte man haufig an, weil biefe bie gefelligften von allen Luftpartien find. Wir mochten une jeboch gu Baffer ober ju Lande bewegen, fo zeigten fich gleich Die einzelnen anziehenben Rrafte; jebes Daar fcblog fich gufammen, und fur einige Manner, Die nicht ver= fagt maren, worunter ich auch gehorte, blieb entweber gar feine weibliche Unterhaltung, ober eine folche, bie man an einem luftigen Tage nicht murbe gewählt haben. Ein Freund, ber fich in gleichem Kalle befand, und bem es an einer Salfte hauptfachlich begwegen ermans geln mochte, weil es ihm, bei bem beften Sumor, an Bartlichkeit, und bei viel Berftand an jener Aufmerkfamkeit fehlte, ohne welche fich Berbindungen folder Urt nicht benten laffen; biefer, nachbem er bftere feinen Buftand launig und geiftreich beflagt, verfprach, bei ber nachften Berfannnlung einen Borfchlag zu thun, wodurch ihm und bem Gangen geholfen merben follte. Much verfehlte er nicht fein Berfprechen ju erfullen: benn als wir, nach einer glangenden Bafferfahrt und einem fehr anmuthigen Spaziergang, gwi= fchen ichattigen Sugeln gelagert im Gras, ober figend auf bemoosten Relfen und Baummurgeln, beiter und

froh ein landliches Mahl verzehrt hatten, und une ber Freund alle beiter nud guter Dinge fah, gebot er init schalthafter Burbe einen halbfreis sigend zu schließen, vor ben er hintrat und folgendermaßen enphatisch zu peroriren anfing:

"Sochft werthe Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Ungepaarte! - Schon aus biefer Unrebe erhellet, wie nothig es fen, bag ein Bugprediger auftrete und ber Befellichaft bas Bewiffen icharfe. Gin Theil meiner edlen Freunde ift gepaart, und mag fid dabei gang wohl befinden, ein anderer ungepaart, der befindet fich bochft fchlecht, wie ich aus eigener Erfahrung verfichern fann; und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehr= gabl ausmachen, fo gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gefellige Pflicht fen, fur alle gu forgen? Marum vereinigen wir uns gahlreich, als um an ein= ander wechselfeitig Theil zu nehmen? und wie faun bas geschehen, wenn sich in unserm Rreise wieder fo viele fleine Abfonderungen bemerten laffen? Beit entfernt bin ich, etwas gegen fo fcbone Berhaltniffe meinen, ober nur baran rubren ju wollen; aber alles bat feine Beit! ein ichbnes, großes Wort, woran freilich niemand benft, wenn ihm fur Zeitvertreib hiureichend geforgt ift." .

Er fuhr barauf innner lebhafter und luftiger fort, bie geselligen Tugenden ben gartlichen Empfindungen gegentberzustellen. "Diefe, fagte er, tounen und uiemals fehlen, wir tragen fie immer bei und, und jeber

wird darin leicht ohne Uebung ein Meister; aber jene muffen wir aufsuchen, wir muffen und um sie demuhen, und wir midgen darin so viel wir wollen sortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus." — Dun ging er in's Besondere. Mancher mochte sich getroffen sidblen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Priviles gium, daß man ihm nichts übel uahm, und so konnte er ungestort sortsahren.

"Die Dangel aufbeden ift nicht genug; ja man bat Unrecht folches zu thun , wenn man nicht zugleich bas Mittel gu bem befferen Buftanbe anzugeben weiß. 3ch will euch, meine Freunde , baber nicht etwa wie ein Charmochenprediger, jur Bufe und Befferung im allges meinen ermabnen, vielmehr muniche ich fammtlichen liebensmurbigen Daaren bas langfte und bauerhaftefte Glud, und um hiegu felbft auf bas ficherfte beigutragen thue ich ben Borfchlag, fur unfere gefelligen Stunben biefe fleinen allerliebften Abfonberungen gu trennen und aufzuheben. 3ch habe, fuhr er fort, ichon fur bie Ausführung geforgt, wenn ich Beifall finden follte. Bier ift ein Beutel, in bem bie Namen ber Berren befindlich find; gieben Gie nun, meine Schonen, und laffen Gie fich's gefallen, benjenigen auf acht Tage als Diener zu begunftigen, ben Ihnen bas Loos jumeift. Dieg gilt nur innerhalb unferes Rreifes; fobalb er aufgehoben ift, find auch diefe Berbindungen aufgehoben,

und wer Sie nach Saufe fuhren foll, mag das Berg entscheiben."

Ein großer Theil ber Gefellschaft war iber biefe Amrebe und bie Art, wie er sie vortrug, froh geworben
und schien ben Einfall zu biligen; einige Paare jedoch
schen vor sich hin, als glaubten sie babet nicht ihre
Rechnung zu finden: beshalb rief er mit launtger
Peftigkeit:

"Furwahr! es überrascht mich, baß nicht jemand aufspringt, und obgleich noch andere zaudern, meinen Borschilag ampreift, dessen Borrfeile auseinandersetzt, und mir erspart mein eigener Lobredner zu senn. Ich bin ber alteste unter Ihnen, das mir Gott verzeihe. Schon habe ich eine Glatze, daran ist mein großes Nachenken Schulb" —

Sier nahm er ben Sut ab -

"aber ich wurde sie mit Freuden und Ehren gur Schau ftellen, wenn meine eignen lleberlegungen, die mir die haut austrocknen und mich des schonlen Schmucks berauben, nur auch mir und andern einigermaßen soberlich seyn kounten. Wir sind jung, meine Freunde, has ift schon; wir werben alter werben, das ift dunm; wir nehmen unis untereinander wenig übel, das ist hubich und der Jahredzeit gemäß. Aber bald, melne Freunde, werden die Tage kommen, wo wir unf selbst manches ibel zu nehmen haben: da mag benn ieder sehen, wie er mit sich zu rechte kommt; aber zue sieder sehen, wie er mit sich zu rechte kommt; aber gue

gleich werden uns andere manches abel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreifen; darauf muffen wir uns vorbereiten, und biefes foll nunmehr geschehen."

Er hatte bie ganze Rebe, besonders aber die letzte Stelle, mit Ion und Gebaron eines Rapuziners vorgetragen: denn da er katholisch war so mochte er genugfame Gelegenheit gehabt haben, die Redeunst dieser Bäter zu studien. Nun schien er außer Athem, trocknete sein jung kables Hampt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfaffen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Societät in so gute Laune, daß jederman begierig war ihn weiter zu boren. Allein anstart fortzuschren, zog er den Beutel und wendere sich zur nächen Dame: "Es kommt auf einen Wersuch an! rief er aus, das Wert wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf und es mag bei dem Alten bleiben."

Halb willig, halb gendthigt zogen die Damen ihre Rollchen, und gar leicht bemerkte man, daß bei dieser geringen Handlung mancherlei Leidenschaften im Spiel waren. Glickklicherweise traf sich's, daß die Heitergeffunten getrennt wurden, die Ernsteren zusammenblieben; und so behielt auch meine Schwester ihren Englächer, welches sie beiderseits dem Gott der Liebe und bed Glicks sehr gut aufnahmen. Die neuen Jufallspaare wurden sogleich von dem Antistes zusammengegeben, auf ihre Gesundheit getrunken und allen um so

mehr Freude gewunscht, als ihre Dauer nur kurz seyn sollte. Gewiß aber war dieß der heiterste Moment, den unfere Gesculschaft seit langer Zeit genossen. Die jungen Manner, denen kein Frauenzimmer ju Theil geworden, erhielten nunmehr das Amt, diese Boche die Teist, Seele und Leib zu sorgen, wie sich unser Redner ausbruckte, besonders aber, meinte er, für die Seele, weil die beiden anderen sich schon eher selbst zu belfen wüßten.

Die Borfteber, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten gang artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendfost, auf die man nicht greechnet hatte, illuminirten bei unserer nachtlichen Rudetehr die Jacht, ob es gleich, bei bem hellen Mondsschn, nicht nichtig gewesen ware; sie entschulbigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Ginrichtung gang gemäß sey, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick als wir an's Land sitzen, rief unser Solon: "ite missa est!" ein jeder sichte die ihm durch's Loos zugessallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie allsdam ihrer eigentlichen Halfte, wogegen er sich wieder die seinige eintaussche.

Bei der nachften Jusammenkunft ward diese wochentliche Einrichtung fur ben Sommer festgesetzt und die Berloofung abermals vorgenommen. Ge war keine Brage, baß burch biefen Scherz eine neue und unerwarz rece Wendung in die Gesellschaft kam, und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geift und Anmuth bei wohnte an den Tag zu bringen und seiner augenblicklischen Schonen auf das verdindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Borrath zu Gefälligkeiten zu haben.

Man batte fich faum eingerichtet, als man unferem Redner, fatt ihm ju banfen, ben Bormurf machte, er habe bas Befte feiner Rebe, ben Schluß fur fich behale ten. Er verficherte barauf, bas Befte einer Rebe fen bie Ueberredung, und wer nicht ju überreben gebente, muffe gar nicht reben: benn mit ber Ueberzeugung fen es eine migliche Cache. Alls man ibm beffenungeachtet feine Rube ließ, begann er fogleich eine Rapuzinabe, frabenbafter als je, vielleicht gerade barum, weil er bie ernsthafteften Dinge ju fagen gedachte. Er führte namlich mit Spruchen aus ber Bibel, Die nicht jur Sache pagten, mit Bleichniffen, Die nicht trafen, mit Unfpielungen, Die nichts erlauterten, ben Gas que, baß mer feine Leibenfchaften, Reigungen, Bunfche, Borfage, Plane nicht gu verbergen miffe, in ber Welt au nichts tomme, fonbern aller Orten und Enden geftort und jum beften gehabt merbe; porzüglich aber, menn man in ber Liebe gludlich fenn wolle, habe man fich bes tiefften Bebeimniffes gu befleißigen.

Diefer Gebante ichlang fich burch bas Bange burch, obne bag eigentlich ein Bort bavon mare ausgesprochen

worben. Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Zalente und besonders seinen Scharffinn in Jesuiverschulen ausgebildet und eine große Welte und Menschenkruntniß, aber nur von der schlimmen Seite, Jusammengewonnen hatte. Er war etwa zwen und zwanzig Jahre alt, und hatte mid gern zum Proselven seiner Nenschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch immer große Luft, gut zu seyn und andere gut zu finden. Indesse bin ich durch ibn auf vieles ansfmerksam geworden.

Das Perfonal einer jeden heiteren Gefellichaft pollftåndig ju machen gebort nothwendig ein Mereur, melder Freude baran bat, wenn bie Uebrigen, um fo manchen gleichgultigen Moment zu beleben, die Pfeile des Biges gegen ibn richten mogen. Ift er nicht bloß ein aneges ftopfter Caragene, wie berjenige, an dem bei Luftfams pfen die Ritter ihre Langen übten, fondern verfteht er felbit gu icarmugiren, ju neden und aufzuforbern. leicht gu verwunden und fich gurudgugieben, und, int bem er fich Preis zu geben icheint, anderen eine gu vers fegen, fo tann nicht wohl erwas Ummuthigeres gefunden werden. Ginen folden befagen wir an unferem Freund horn, beffen Rame fcon ju allerlei Schergen Unlag gab und ber, megen feiner fleinen Geftalt, immer nut Bornchen genannt murbe. Er war wirflich ber Rleinfte in ber Gefellichaft, von berben, aber gefälligen Fore

3 '

men; eine Stumpfnafe, ein etwas aufgeworfener Mund, fleine funtelnde Mugen bilbeten ein fcmargbraunes Geficht, bas immer zum Lachen aufzuforbern fcbien. Gein fleiner gebrungener Schabel war mit fraufen fcmargen Saaren reich befett, fein Bart fruhzeitig blau, ben er gar ju gern batte machfen laffen, um als fomische Maste die Gefellschaft immer im Lachen zu er= balten. Uebrigens war er nett und bebend, behauptete aber frumme Beine zu haben, welches man ihm jugab, weil er es gern fo wollte, worüber benn mancher Scherg entstand: benn weil er ale ein febr guter Tanger gesucht. wurde, fo rechnete er es unter bie Eigenheiten bes Frquen= gimmere, baf fie bie frummen Beine immer auf bem Plane feben wollten. Geine Beiterfeit mar unverwuft= lich und feine Gegenwart bei jeder Bufammentunft uns entbehrlich. Bir beibe fchloffen uns um fo enger an einander, als er mir auf die Atademie folgen follte; und er verdieut mohl, daß ich feiner in allen Ehren gebente, ba er viele Sabre mit unendlicher Liebe, Trene und Gebulb an mir gehalten bat,

Ourch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen hatte er fich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen laffen. Unfere kleinen geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vortemmenden Jufälligkeiten stugten wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilberung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gesenheit immer eine neue Begebenheit.

wbhnlich bergleichen gesellige Scherze auf Berspottung hinauslaufen, und mein Freund horn mit seinen burglesten Darstellungen nicht immer in den gehörigen Granzen blieb, so gab es manchmal Berdruft, der aber bald wieder gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche febr an ber Tagesorbnung war, im fomischen helbengebicht. Pope's Lockenaub hatte viele Nachahmungen erweckt; Zacharia entivierte diese Dichtart auf Deutschem Grund und Boden, und jederman gesiel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand berselben irgend ein tappischer Mensch war, den die Genien zum besten hatten, indem sie den besseren begulnstigten.

Es ift nicht wunderbar, aber es erregt doch Berwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der Deutschen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen Form mit Glad behandelten Gegenstand nicht wieder loskommen kann, sondern ihn auf alle Beise wiederbolt haben will; da denn zuletzt, unter den angehäuften Rachahmungen; das Driginal selbst verdeckt und erstickt wird.

Das helbengebicht meines Freundes war ein Beleg zu biefer Bemerkung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem tappischen Menschen ein Frauenzimmer zu Theil, das ihn nicht mag; ihm begegnet necklich genug ein Unglud nach bem andern, das bei einer solchen Gelegenheit sich ereignen kann, bis er zulett, als er sich das Schlittenrecht erbitret, von der Priesche fallt, wobei ibm denn, wie naturlich, die Geister ein Bein gestellt haben. Die Schone ergreift die Idgel und fahrt allein nach Hause; ein begünstigter Freund empfängt sie und trimuphirt über den anmassichen Rebenduster. Uedrigens war es sehr artig ausgedacht, wie ihn die vier verschiedenen Geister nach und nach beschädigen, die ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine wahre Geschicht, ergegten unser kleines Publicum gar sehr, und man war überzeugt, daß es sich mit der Walpurgisnacht von Towen, ober dem Renommissen von Zacharts gar vohl messen, ober dem Renommissen von Zacharts gar vohl messen, ober dem Renommissen von

Indem nun unfere geselligen Freuden nur einen Abend und die Borbereitungen bazu wenige Stunden erforderten, so hatte ich Jett gening zu sestigen und, wie ich glaubte, zu studien. Meinem Bater zu Liebe repettre ich sleifig den kleinen Hopp, und konnte mich dort wärts und rückvafte darin eramitiren lassen, wodurch ich mir denn ben Hauptinhalt der Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wispbegierde trieb nich weiter, ich gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen Encyclopadbismus, indem ich Gespiere Iglagoge und Morhous Polyhistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manndes Wunderliche in Lebr und Leben sichen mochte

vorgefommen fein. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Lag und Nacht fortgesetzen Fleiß verwirrte ich mich eber als ich mich bilbete; ich verlor mich aber in ein noch gebheres Labprinth, als ich Bayle'n in meines Batere Bibliothek fand und mich in benfelben vertiefte.

Gine Sauptuberzeugung aber, bie fich immer in mir erneuerte, war bie Bidhtigfeit ber alten Sprachen: benn fo viel brangte fich mir aus dem literarifden Birrmarr immer wieber entgegen, bag in ihnen alle Mufter ber Rebefunfte und zugleich alles andere Burbige, mas bie Belt jemals befeffen, aufbewahrt fen. Das Sebraifche fo wie bie biblifchen Studien maren in ben Sintergrund getreten, bas Griechische gleichfalls, ba meine Rennts niffe beffelben fich nicht über bas Reue Teftament binaus erftrecten. Defto ernftlicher hielt ich mich an's Lateinifde, beffen Mufterwerfe uns naber liegen und bas uns, nebft fo herrlichen Driginalproductionen, auch ben übrigen Erwerb aller Beiten in Ueberfegungen und Berten ber größten Gelehrten barbietet. 3ch las baher viel in biefer Sprache mit großer Leichtigfeit, und burfte glauben bie Mutoren zu verftehen, weil mir am buch= ftablichen Sinne nichts abging. Ja es verbroß mich gar febr, ale ich vernahm Grotius habe übermuthig geaußert, er lefe ben Tereng anders als bie Rnaben. Bludliche Befdrantung ber Jugenb! ja ber Menfchen überhaupt, bag fie fich in jedem Augenblide ihres Das fenns fur vollenbet halten fonnen, und meber nach Dah= rem noch Falschem, weder nach hohem noch Tiefem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ift.

So hatte ich benn bas Lateinische gelernt, wie bas Deutsche, bas Frangosische, bas Englische, nur aus bem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer ben bamaligen Justand bes Schulunterrichte fennt, wird nicht selten sinden, baß ich die Grammatit ibersprang, so wie bie Redekunft: mir schien alles naturlich zugugeben, ich behielt die Worte, ihre Bilbungen und Umbilbungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeir zum Schreiben und Echwähgen.

Michael, die Beit, ba ich die Atademie besuchen follte, rudte beran, und mein Inneres mard eben fo febr vom Leben ale von der Lehre bewegt. Gine Abneigung gegen meine Baterftabt ward mir immer beutlicher. Durch Gretchens Entfernung war ber Rnaben = und Junglingepflange bas Berg ausgebrochen; fie brauchte Beit, um an ben Geiten wieber anszuschlagen und ben erften Schaben burch neues Bachethum gu überwinden. Meine Banberungen burch bie Strafen hatten aufge= bort, ich ging nur, wie andere, die nothwendigen Bege. Dad Gretchens Biertel fam ich nie wieber, nicht einmal in die Gegend; und wie mir meine alten Manern und Thurme nach und nach verleideten, fo miffiel mir auch bie Berfaffung ber Stadt, alles mas mir fonft fo ehrmarbig portam, erichien mir in verichobenen Bilbern. 216 Entel bes Schultheißen maren mir Die heimlichen Gebrechen einer folchen Republit nicht unbefannt geblieben, um fo weniger, als Rinder ein gang eignes Erftaunen fublen und zu emfigen Unterfuchungen angereigt werben, fobalb ihnen etwas, bas fie bisher unbedingt verehrt, einiger= maßen verbachtig wirb. Der vergebliche Berbruß recht= Schaffener Danner im Biberftreit mit folchen, bie von Partenen zu gewinnen, wohl gar gu bestechen find, mar mir nur ju beutlich geworben, ich hafte jebe Ungerechtigfeit über bie Dagen: benn bie Rinder find alle moralifche Rigoriften. Mein Bater, in die Angelegenheiten ber Stadt nur ale Privatmann verflochten, außerte fich im Berbruß uber manches Miglungene febr lebhaft. Und fah ich ihn nicht, nach fo viel Studien , Bemuhungen, Reisen und mannichfaltiger Bilbung endlich amis fchen feinen Brandmauern ein einfames Leben fubren. wie ich mir es nicht munichen fonnte? Dief gusammen lag ale eine entfesliche Laft auf meinem Gemuthe, von ber ich mich nur gu befreien wußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan, als den mir vorgeschriebenen, Bu erfinnen tradhtete. 3d warf in Gebanten bie juriftis fchen Studien meg und widmete mich allein ben Gprachen, ben Alterthumern, ber Geschichte und allem mas baraus hervorgnillt.

Iwar machte mir jeberzeit die poetische Nachbildung bessen, was ich an mir selbst, an andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Bergnügen. Ich that es mit immer wachsender Leichtigkeit, weil es aus In-

ffinct geschab und feine Rritif mich irre gemacht batte: und wenn ich auch meinen Productionen nicht recht traute, fo fonnte ich fie mobl als feblerhaft, aber nicht als gang verwerflich anfeben. Warb mir biefes ober jenes baran getabelt, fo blieb es boch im Stillen meine Heberzeugung , baf es nach und nach immer beffer mers ben mußte, und bag ich wohl einmal neben Sageborn. Gellert und anbern folchen Mannern mit Ehre burfte ges nannt werben. Aber eine folche Beftimmung allein fchien mir allguleer und ungulanglich; ich wollte mich mit Eruft au jenen grundlichen Studien befennen, und indem ich, bei einer vollstandigeren Unficht bes Alterthums, in meis nen eigenen Werten rafcher vorzuschreiten bachte, mich ju einer atabemifchen Lehrstelle fabig machen, welche mir bas munichenswerthefte fcbien fur einen jungen Mann, ber fich felbit auszubilben und gur Bilbung ans berer beigutragen gebachte.

Bei biesen Gestinnungen hatte ich immer Gbringen im Auge. Auf Maunern, wie Henne, Michaelis und so manchem andern rubte mein ganzes Bertrauen; mein sehnlichster Wunsch war, zu ihren Faser Ju sien und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Vater blieb uns beweglich. Was auch einige Hausfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu wirken suchen; er bestand darauf, daß ich nach Leipzig gehen musse. Nun hielt ich den Entschluß, daß ich, gegen seine Gesunungen und Willen, eine eigne Studiens und Lebensweise ergreifen

wollte, erst recht fur Nothwehr. Die hartndeligfeit meines Baters, ber, ohne es zu wissen, sich meinen Planen entgegensetzte, bestärkte mich in meiner Implestat, daß ich mir gar fein Gewissen barans machte, ihm Stunden lang gugubren, wenn er mir den Eursus der Studien und bes Lebens, wie ich ihn auf Atademien und in der Welt zu durchlaufen hatte, vorerzählte und wiesberbolte.

Da mir alle hoffnung nach Gottingen abgeschnitten mar, wendete ich nun meinen Blid nach Leibtig. erfcbien mir Ernefti als ein belles Licht, auch Morus ers regte fcon viel Bertrauen. Ich erfann mir im Stillen einen Gegencurfus, ober vielmehr ich baute ein Luft= fcblog auf einen giemlich foliben Grund; und es fcbien mir fogar romantifch ehrenvoll, fich feine eigene Lebens= babn porzuzeichnen, bie mir um fo meniger phantaftifc portam, ale Griesbach auf bem abnlichen Wege icon große Fortidritte gemacht hatte und beghalb von jebers man geruhmt murbe. Die beimliche Freude eines Gefangenen, wenn er feine Retten abgeloft und bie Rerfergitter bald burchgefeilt bat, fann nicht großer fenn, als die meine war, indem ich die Tage fchwinden und ben October berannaben fab. Die unfreundliche Stahress geit, bie bbfen Bege, bon benen jeberman gu ergablen mußte, fcbredten mich nicht. . Der Gebante, an einem fremben Orte gu Binteregeit Ginftand geben gu muffen, machte mich nicht trube; genng ich fah nur meine gegens

wartigen Berhaltniffe bafter, und ftellte mir bie abrige unbedannte Belt licht und beiter vor. Go bilbete ich mir meine Traume, benen ich ausschließlich nachhing, und versprach mir in ber Ferne nichts als Glad und Bufriedenbett.

So febr ich auch gegen jederman von diesen meinen Borfagen ein Gebeinmiß machte, so tonnte ich sie boch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie ang fangs darüber sehr erschroden war, sich julegt berubigte, als ich ihr versprach sie nachzuholen, damit sie sich meines erwordenen glängenden Justandes mit mit erfreuen und an meinem Wohlbebagen Theil nehmen konnte.

Michael tam endlich, sehnlich erwartet, heran, ba ich benn mit bem Buchhanbler Rielicher und besten Gartin, einer geborenen Triller, welche ihren Bater in Wittenberg besuchen wollte, mit Bergnugen absuhr, und bie werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleithz giltig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

Co then fich in gewissen Epochen Kinber von Ettern, Diener von herren, Begunftigte von Gbennern los, und ein solder Bersuch, fich auf feine Jufte zu ftellen, fich nunabhangig zu machen, fur fein eigen Selbst zu leben, er gelinge ober nicht, ist immer bem Willen ber Natur gemäß.

Wir waren gur Allerheiligen : Pforte hinausgefahren und hatten balb Sanau hinter uns, ba ich beim gu Ges

genden gelangte, die burch ihre Neuheit meine Aufmertfamfeit erregten, wenn fie auch in ber jetigen Sahre: zeit wenig Erfreuliches barboten. Gin anhaltender Regen hatte bie Wege außerft verdorben, welche überhaupt noch nicht in ben guten Stand gefett maren, in welchem wir fie nachmals finden; und unfere Reife war daber weber angenehm noch gludlich. Doch verbantte ich biefer feuchten Witterung ben Aublick eines Raturphanomens, bas wohl bochft felten fenn mag; benn ich habe nichts Aehnliches jemals wieder gesehen, noch auch von andern, bag fie es gewahrt batten, vernommen. Bir fuhren namlich zwischen Sanau und Gelnhaufen bei Nachtzeit eine Unbobe binauf, und wollten, ob es gleich finfter mar, boch lieber gu Tufe geben, als uns ber Ge= fahr und Beschwerlichkeit diefer Begftrede ausseben. Muf einmal fah ich an ber rechten Geite bes Begs, in einer Tiefe eine Urt von munberfam erleuchtetem Um= phitheater. Es blinkten namlich in einem trichterformi= gen Raume ungablige Lichtchen finfenweise über einauber, und leuchteten fo lebhaft, baß bas Muge bavon ge= blendet wurde. Bas aber ben Blid noch mehr verwirrte, war, daß fie nicht etwa ftill fagen, fondern bin und wieder bupften, fowohl von oben nach unten, als umgefehrt und nach allen Geiten. Die meiften jedoch blies ben ruhig und flimmerten fort. Dur bochft ungern ließ ich mich von biefem Schauspiel abrufen, bas ich genauer ju beobachten gewunscht hatte. Auf Befragen wollte

ber Boftilan awar von einer folden Erscheinung nichts wiffen, sagte aber, bag in ber Nabe fich ein alrer Ereine beuch befinde, beffen Berriefung mir Waffer angefällt fen. Db biefes nun ein Pandamonium von Irrlichteru eber eine Gesculicaft von leuchtenben Geschbofen gewesen, will ich nicht entscheiben.

Durch Thuringen wurden die Mege noch schlimmer, und leider blieb unfer Magen in ber Gegend von Muere Kabe bei einbrechender Nacht stecken. Wei waren pan allen Menschen entfernt, und thaten das mögliche unfo zu arbeiten. Ich ermangelre nicht, mich mit Eifer anzustrengen, und mochee mir daburch die Andere der Mruft übermäßig ausgebohnt haben; bern ich empfand ballo nachber einen Schmerz, der verschwand und wieders behre und erft nach vielen Jahren mich philig verließ.

Doch sollte ich noch in berselbigen Nacht, als wenn fie recht zu abwechselnden Schickfalen bestimmt gewesen ware, nach einem unerwartet glücklichen Ereigniß, einen necklichen Berdruß empfinden. Wir trasen namlich in Auerstäde ein vornehmes Ehepaar, das, durch ahnliche Schickfale verspätet, eben auch erst angesommen war einen ausehnlichen wirdigen Mann in den besten Jahren mit einer sehr schwen Gemahlin. Zuvorkommend verzulagien sie uns, in ihrer Gesellschaft zu speisen, und ich fand mich sehr glücklich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden wollte. Als ich aberhinausgesandt ward, die gehoffte Suppe zu beschlennis

gen, überfiel mich, ber ich freilich bes Bachens und ber Reifebeschwerden nicht gewohnt mar, eine fo unübers windliche Schlaffucht, bag ich gang eigentlich im Beben fcblief, mit bem but auf bem Ropfe wieder in bas Bims mer trat, mich, ohne gu bemerten, baff die andern ihr Tifchgebet verrichteren, bewußtlos gelaffen gleichfalls binter ben Stuhl ftellte, und mir nicht traumen ließ, baß ich burch mein Betragen ibre Undacht auf eine febr luftige Beife ju fibren gefommen fen. Madame Rleis fcber, ber es meder an Beift und Big, noch an Bunge fehlte, ersuchte bie Fremben, noch ebe man fich feste, fle mochten nicht auffallend finden, mas fie bier mit Mugen faben; ber junge Reifegefahrte babe große Unlage gum Quater, welche Gott und ben Ronig nicht beffer gu verebren glaubten , als mit bebedtem Saupte. Die fcbne Dame, Die fich bes Lachens nicht enthalten fonnte, marb babnrch noch iconer, und ich batte alles in ber Belt barum gegeben, nicht Urfache an einer Beiterfeit gemefen zu fenn, Die ihr fo furtrefflich gu Geficht ftand. Sch batte jeboch ben but taum beifeite gebracht, ale bie Berfonen, nach ihrer Weltfitre, ben Schers fogleich fallen liegen, und durch ben beften Bein aus ihrem Rlaichenfeller Schlaf , Diemuth und bas Undenfen an alle vergangenen Uebel vollig aubloichten.

Alle ich in Leipzig antam mar es gerade Defigier, woraus mir ein besonderes Bergudgen entsprang: benn ich fab hier die Forrfegung eines varerlandischen Juftans

des vor mir, bekannte Baaren und Berkaufer, nur an andern Plagen und in einer andern Folge. Ich durchftrich den Markt und bie Buden mit vielem Antheil; befonders aber zogen meine Aufmerksamkeit an sich, in ihren selfamen Rleidern, jene Bewohner der bestichen Gegenden, die Polen und Ruffen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und wurdigen Rietdungen ich gar oft zu Gefallen ging.

Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst, mit ihren schönen, hoben und unter einander gleichen Gebauben entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu läugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn: und Keyertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondschein die Straßen halb beschattet, halb beleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen gemigte mir gegen das, was ich bisher gewohnt war, dieser neue Zustand keineswegs. Leipzig ruft dem Beschauer keine alterthumliche Zeit zurdet; es ist eine neue, kurz vergangene, von Handelsthätigkeit, Wohlhabenheit, Reichthum zeugende Geoche, die sich nie in diesen Denkmalen ankundet. Jedoch ganz nach meinem Sinn waren die mir ungeheuer scheinenden Gebäude, die, nach zwen Straßen ihr Gesich wendenth, in großen, himmelhoch umbauten hofraumen eine barzgerische Welt umfassen, großen Burgen, ja Halbsiche

ten abnlich' find. In einem diefer feltsamen Raume quartirte ich mich ein, und gwar in ber Kenerkugel gwis ichen bem alten und neuen Reumarft. Gin Paar artige Bimmer , die in ben Sof faben , ber wegen bes Durchgange nicht unbelebt mar, bewohnte ber Buchbanbler Aleifcher mabrend ber Meffe, und ich fur die ubrige Beit um einen leiblichen Preis. 2018 Stubennachbar fand ich einen Theologen, der in feinem Sache grund: lich unterrichtet, wohldenfend, aber arm war, und, was ihm große Gorge fur die Bufuuft machte, febr an den Ungen litt. Er hatte fich biefes Uebel burch ubermagiges Lefen bis in Die tieffte Dammerung, ja fogar, um bas wenige Del zu ersparen, bei Mondichein guge= gogen. Unfere alte Birthin erzeigte fich wohltbatig ge= gen ibit, gegen mich jederzeit frenndlich, und gegen beibe forgfam.

Run eilte ich mit meinem Erupfehlungsichreiben gu Hofrath Bbhme, ber, ein Ibgling von Massow, nunmehr fein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Ein kleiner, untersetzer, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich seiner Gattin vor. Beide so wie die übrigen Personen, denen ich aufwartete, gaben mir die beste hoffnung wegen meines kunstete, gaben mir die beste hoffnung wegen meines kunstete, gaben mir die beste hoffnung wegen meines kunstellen Ausgentlethalts; doch ließ ich mich ansangs gegen niemand merken, was ich im Schilbe führte, ob ich gleich den schiedlichen Moment kaum erwarten konnte, wo ich mich von der Jurisprudenz frei und dem Stus

Goeibe's Werte, XXV. Bb.

bium ber Alten verbunden erflaren wollte. Borfichtig martete ich ab, bie Rleischere wieber abgereif't maren, bamit mein Borfat nicht allzugeschwind ben Meinigen verrathen mirbe. Cobann aber ging ich ohne Unftand ju Sofrath Bohmen, bem ich vor allen die Gache glaubte vertrauen ju muffen, und erklarte ibm. mit vieler Confequeng und Parrhefie, meine Abficht. Allein ich fand feineswege eine gute Aufnahme meines Bortrage. Alle Siftorifer und Staaterechtler batte er einen erflarten Dag gegen alles was nach fchonen Biffenichaften ichmedte. Ungludlicher Beife fand er mit benen, welche fie cultivirten, nicht im beiten Berneh: men , und Gellerten besondere, fur ben ich , ungefchiat genug , viel Butrauen geaußert batte, founte er nun gar nicht leiden. Jenen Mannern alfo einen treuen Bubbrer gugumeifen., fich felbft aber einen gu entzieben, und noch bagn unter folden Umftanden, fchien ihm gang und gar ungulaffig. Er hielt mir baber aus bem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaubnif meiner Eltern einen folchen Schritt nicht gugeben tonne, wenn er ihn auch, wie hier ber Fall nicht fen, felbft billigte. Er verunglimpfte baranf leidenschaftlich Philologie und Sprachftubien, noch mehr aber die poetischen Uebungen, die ich freilich im Sintergrunde batte burchbliden laffen. Er fcbloß gulett, bag wenn ich ja bem Studium ber Allten mich nabern wolle, folches viel beffer auf bem Bege ber Jurisprudenz geschehen könne. Er brachte mir so manchen eleganten Juristen, Gerehard Ditto und Heinercine, in's Gedächtnis, versprach mir von den erdnischen Alter und beir Rechtsgeschichte goldene Berge, und zeigte mir souncullar, daß ich bier nicht einnal einen Umweg mache, wenn ich auch späterhin noch jenen Borsatz, nach reiferer Ueberlegung und mit Justimmung meiner Eltern, auszusühren gedächte. Er ersinchte mich freundlich, die Sache nochmass zu überlegen und ihm meine Gestimungen bald zu eröffnen, weil es nöchtig sew, wegen bevorsiehenden Ansangs der Collegien, sich aundelbig zu einfoließen.

Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und bas Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichteiten einer Sache, die ich mit im Stillen so thulich ausgebildet hatte. Aran Pofrath Wohme ließ mich kurz darauf zu sich einsaden. Ich fand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr krantlich, unendlich sanft und zart, und machte gegen ibren Mann, dessen Gutmutthiakeit sogar posterre, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch, und stellte mir bie Sache nochmals so frenndlich, liebevoll und verständig im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht entbatten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf

beuen ich bestant, murben von jener Seite benn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte barauf meine Stunden: bas 'follte ich benn Philosophie, Rechtsgeschichte und Inglitutionen und noch einiges andere beren. Ich ließ mir bas gesallen; boch sehre ich burch, Gellerts Literar- Geschichte über Stockhausen, und außerbem sein Practicum zu frequentiren.

Die Berehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, mar außerorbentlich. Ich batte ibn fcon besucht und war freundlich von ibm aufgenommen worben. Richt groß von Geftalt, zierlich aber nicht bager, fanfte, eber traurige Mugen, eine febr fcone Stirn, eine nicht übertriebene Sabichtenafe, einen feinen Mund, ein gefälliges Doal bes Gefichts; alles machte feine Gegenwart angenehm und munfchenswerth. Es toftete einige Dube, gu ihm au gelangen. Geine amen Ramuli ichienen Driefter, Die ein Beiligthum bemabren, wogu nicht jebem, noch gu jeber Beit, ber Butritt erlaubt ift; und eine folche Borficht mar wohl nothwendig: benn er murbe feinen gangen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle bie Denfchen, bie fich ihm vertraulich ju nabern gebachten, hatte aufnebmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich anfange emfig und treus lich: die Philosophie wollte mich jedoch feineswegs

In ber Logif fam es mir wunderlich vor, aufflåren. baf ich biejenigen Beiftesoperationen, die ich von Ingend auf mit ber größten Bequemlichfeit verrichtete, fo aus einander gerren, vereinzelen und gleichfam gerfibren follte, um ben rechten Gebrauch berfelben einzuseben. Bon bem Dinge, von der Belt, von Gott glaubte ich ungefahr fo viel gu wiffen ale ber Lehrer felbft, und es fcbien mir an mehr als einer Stelle gewaltig ju bavern. Doch ging alles noch in ziemlicher Rolge bis gegen Raftnacht, wo in ber Nahe des Profeffore Bintler auf bem Thomasplan, gerade um bie Stunde, Die foftlichften Rrapfel beiß aus ber Pfanne famen, welche und benn bergeftalt verspateten, baß unfere hefte loder wurden, und bas Ende berfelben gegen bas grubjahr mit bem Schnee zugleich verschmolz und fich verlor.

Mit ben juristischen Collegien ward es bald eben so schlimm: denn ich wußte gerade schon so viel, als uns ber Lehrer zu überliesern für gut fand. Mein erst hartnädiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es hocht langweilig fand, daszenige nochmals aufzüzeichnen, was ich bei meinem Bater, theils fragend, theils antwortend, oft genng wiederholt hatte, um es für immer im Gedächniß zu behalten. Der Schaen den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit sührt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachsbungen und der Begründung in dem, was eigentliche Borz

tenntniffe find, Zeit und Aufmerkfamkeit abbrach, um fie an fogenannte Realitaten zu wenden, welche mehr zerftrenen als bilben, wenn fie nicht methobifch und vollsftandig überliefert werden.

Roch ein anderes Uebel woburch Stubirende febr bedrangt find, erwahne ich bier beilaufig. Profefforen, fo gut wie aubere in Meintern augestellte Manner, tounen nicht alle von Ginem Alter fenn; ba aber bie jungeren eigentlich nur lebren, um gu lernen, und noch bagn, wenn fie gute Ropfe find, bem Beitalter boreilen, fo erwerben fie ihre Bilbung burchaus auf Untoften ber Bubbrer, weil biefe nicht in bem unterrichtet werben was fie eigentlich brauchen, fonbern in bem mas ber Lehrer fur fich zu bearbeiten notbig findet. Unter ben alteften Profefforen bagegen find manche fcon lange Beit ftationar; fie überliefern im Gangen nur fire Unfichten, und, mas bas einzelne betrifft, vieles, mas bie Beit fcon ale unnug und falfch verurtheilt bat. Durch beibes entsteht ein tranriger Conflict, gwischen welchem junge Geifter bin und ber gegerrt merben, und welcher faum burd bie Lehrer bes mittleren Alters, bie, obichon genugfam unterrichtet und gebilbet, boch immer noch ein thatiges Streben ju Biffen und Rachbenten bei fich empfinden, in's Gleiche gebracht werben fann.

Wie ich nun auf biefem Wege viel mehreres tennen als zurechte legen lernte, wodurch fich ein immer machfendes Digbebagen in mir hervorbrang, fo hatte ich anch vom Leben manche fleine Unanuehmlichkeiten; wie man benn, wenn man ben Der verändert und in neue Berhältniffe tritt, immer Einfand geben imuß. Das erfle, was die Franen an mit tabelten, bezog sich auf die Kleibung; benn ich war vom Jause freilich etwas wunderlich equipirt auf die Afabemie gelangt.

Mein Bater, bem nichts fo febr verhaßt mar, als wenn etwas vergeblich gefchab, wenn jemand feine Beit nicht gu brauchen wußte, oder fie gu benuten feine Gelegenheit fand, trieb feine Defonomie mit Beit und Rraften fo weit, bag ihm nichts mehr Bergnagen machte, als zwen Aliegen mit Giner Rlappe gu fcblagen. Er hatte befregen niemals einen Bebienten, ber nicht im Baufe ju noch etwas nutflich gewesen ware. Da er nun bon jeher alles mit eigener Sand ichrieb und fpater bie Bequemlichfeit hatte, jenem jungen Sansgenoffen in bie Reber zu bictiren, fo' fand er am vortheilhafteften, Schneiber au Bedienten au haben, welche bie Stunden gut ammenden mußten, indem fie nicht allein ihre Riprenen, fonbern auch bie Rleiber fur Bater und Rinder ju fertigen, nicht weniger alles Flidwert gu beforgen hatten. Mein Bater war felbft um die beften Tucher und Beuge bemuht, indem er auf ben Deffen von aus: martigen Sandelsberren feine Bagre bezog und fie in feinen Borrath legte; wie id) mid benn noch recht wohl erinnere. baff er bie Berren von Lowenich von Nachen jebergeit besuchte , und mich von meiner fruheften Bugend an mit diefen und anderen vorzüglichen Sandels: herren befannt machte.

Für die Tüchtigfeit des Zeugs war also gesorgt und genugsamer Borrath verschiedener Sorten Tücher, Sarschen, Gbttinger Zeug, nicht weniger das nothige Unterfutter vorhanden, so das wir, dem Stoff nach, uns wohl hatten duren sehen laffen; aber die Form verdard meist alles: dem wenn ein solder handschweiter allenfalls ein guter Geselle gewesen ware um einen meisterhaft zugeschultenen Rock wohl zu nahen und zu fertigen, so solte er unn auch das Rieid selbst zuschneiden, und bieses gerieth nicht immer zum besten. Diezu tam noch, daß mein Bater alles, was zu seinem Anzug gehörte, sehr gut und reinlich bielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutze, daher eine Borliebe für gewissen alten Ausschlich sich und Berzierungen trug, wodurch unser Dutz nitunter ein wunderliches Ansehn bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garberobe, die ich mit auf die Afademie nahm, zu Stande gebracht; sie war recht vollstäudig und ansehnlich und sogar ein Tressentlich darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, bielt mich für gepust genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich neind Freundinnen, erst durch leichte Neckerepen, dann durch vernünstige Borstellungen, daß ich wie aus einer fremden Belt berein geschneit aussehe. So viel Berdruß ich auch hierüber empfand, sah ich doch anfangs nicht,

wie ich mir belfen soltte. Mis aber herr von Masuren, der so beliebte poetische Orfjunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Aleidung auftrat, und mehr wegen ieiner änsteren als inneren Abgeschmaattheit herzlich belacht wurde, faste ich Muth und wagte, meine sämmtliche Garderobe gegen eine neumodische dem Ort gemäße, auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpste.

Mach diefer überstandenen Prufung sollte abermals eine neue anstreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, und obgleich mein Bater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache bestiss und une Kinder auf das, was man wirklich Mängel jenes Jdiome nennen kann, von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem bestieren Sprechen vorbereiter hatte, so blieben mir doch gar mancht tiefer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gesielen, mit Behagen hervorhob, und mir dadurch von meinen neuen Mitbürgern jedesmal einen strengen Berweis zuzog. Der Oberdeutsche tamilich, und vielleicht vorzäglich derzienige, welcher dem Rhein und Main anwohnt, (den große Klusseherhes) drückt sich viel die Gleichnissen immer etwas belebendes) drückt sich viel in Gleichnissen und Anspielungen ans, und bei einer inneren, menschenverskändis

gen Tichtigkeit bedient er fich fpriichwortlicher Rebensarten. In beiden Fallen ift er bftere berb, boch, wenn man auf ben Iwed bes Ausbruckes fieht, immer gehberig; uur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, was gegen ein zarteres Ohr fich anfthfig erweift.

Jebe Proving liebt ihren Dialett: denn er ift boch eigentlich bas Element, in welchem Die Geele ihren Athem ichopft. Mit welchem Eigenfinn aber bie Meifinische Mundart die übrigen zu beherrichen, ja eine Beit lang auszuschließen gewußt hat, ift jederman befannt. Wir haben viele Sabre unter Diefem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielfachen Wiberftreit baben fich Die fammtlichen Provingen in ihre alten Rechte wieber eingesett. Bas ein junger lebhafter Mensch unter biefem beftanbigen Sofmeiftern ausgestanden babe, wird berjenige leicht ermeffen, ber bebentt, bag nun mit ber Mussprache, in beren Beranderung man fich endlich wohl ergabe, zugleich Dentweise, Ginbilbungefraft, Gefühl, vaterlandischer Charafter follten anfgeopfert werden. Und biefe unerträgliche Forberung wurde von gebilbeten Mannern und Frauen gemacht, beren Ueberzeugung ich mir nicht zueignen konnte, beren Unrecht ich ju empfin= ben glaubte, ohne mir es beutlich machen gu fonnen. Dir follten die Unfpielungen auf biblifche Rernftellen unterfagt fenn, fo wie bie Benutung treubergiger Chronifen = Ausbrude. 3ch follte vergeffen, baf ich ben Rais fer von Raifereberg gelefen hatte und bes Gebrauche ber Spriichworter entbehren, die doch, statt vieles hinz und herfacklind, den Nagel gleich auf den Kopf treffen; alles dieß, das ich mir mit jugendlicher Heffigkeit anzeeignet, sollte ich missen, ich fühlte mich in meinem Innersten parabystre und wußte kaun mehr, wie ich mich über die gemeinsten Oinge zu außern hatte. Daneben hotte ich, man solle reden wie man schreibt und schreiben wie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein für allemal zweperlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eigenen Rechte behaupten mochte. Und hatte ich doch auch im Meispner Dialest manches zu hören, was sich auf bem Papier nicht sonderlich würde ausgenommen haben.

Jederman, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studirenden gebildere Manner und Frauen, Gelehrte und sonst in einer feinen Societät fich gefallende Personen so entschieden ausälben, würde, wenn es auch nicht ausgesprochen wäre, sich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig besinden. Jede der deutschap wir uns in Leipzig besinden. Jede der deutschen Mademicen hat eine desenweine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Wesse mmt reibt seine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Wesse mmt reibt seine charafteristischen Tigenheiten bis auf 8 legte; chen diese gist von den Aflademieen. In Jena und halle war die Rohheit aufs höchste gestiegen, köpperliche Starte, Fechtergewandtheit, die wildeste Geschstütfe war dort an der Tagesordnung; und ein solcher Justand

kann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpflanzen. Das Berhaltniß der Studirenden zu den Einwohnern jener Cfadre, so verschieden es auch seyn mochte, kam boch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Burger hatte und sich die ein eigenes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Wesen ausah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant seyn, sobald er mit reichen, wohl und genau gesttreen Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Bluthe einer großen und weiten Lebendweise hervortritt, muß beschränkt, stationar und aus gewissen Geschetbapuncten vielleicht albern erscheiner; und so glaubten jene wilden Adger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Bleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Zachartäs Renommist wird immer ein schähdbares Document bleiben, woraus die damalige Lebens zund Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Gebichte jedem willemmen sen mussen, der wegen seinen Abgriff von dem zwartlebenswurdigen Justande des damaligen geselligen Lebens und Welens nachen will.

Alle Sitten, bie aus einem gegebenen Berhaltniß eines gemeinen Besens entspringen, sind unverwiftlich, und zu meiner Zeit erinnette noch mauches an Zacharid's helbengebicht. Gin einziger unserer afademischen Mit-

burger hielt fich fur reich und unabhangig genug, ber offentlichen Meinung ein Schnippchen gu fchlagen. Er trant Cchwagerschaft mit allen Lohnfutschern, bie er, als waren's die Berren, fich in die Wagen fegen ließ und felbst vom Bode fuhr, fie einmal umguwerfen fur einen großen Gpaß hielt, Die zerbrochenen Salbchaifen, fo wie bie gufalligen Benlen gu verguten mußte, übrigens aber niemanden beleidigte, fondern nur bas Publicum in Daffe gu verhöhnen fchien. Ginft bemachtigte er und ein Spieggefell fich, am fcbinften Promenaden : Tage, ber Efel bes Thomasmillers; fie ritten wohl gefleibet, in Schuhen und Strumpfen mit bem größten Ernft um bie Stadt, angestaunt von allen Spagiergangern, von benen bas Glacis wimmelte. Alls ihm einige Bohlbenfende hieruber Borftellungen thaten, verficherte er gang unbefangen, er habe nur feben wollen, wie fich ber Berr Chriftus in einem abnlichen Falle mochte ausgenommen haben. Nachahmer fand er jedoch feinen und wenig Ge: fellen.

Denn der Studirende von einigem Bermbgen und Ansehen hatte alle Ursache, sich gegen den handelsstand ergeben zu erweisen, und fich um so mehr schiedlicher außerer Formen zu besteißigen, als die Solonie ein Mussterbild franzblischer Sitten darstellte. Die Prossession durch eigenes Bermbgen und gute Pfrunden waren von ihren Schülern nicht abhängig, und der Landeskinder mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen

Symnafien gebildet und Beforderung hoffend, wagten es nicht, fich von der hertbimmlichen Sitte loszusagen. Die Adhe von Dresden, die Aufmertsamteit von daber, die wahre Frommigkeit der Oberaufseher des Studiemvesfens konnte nicht ohne fittlichen, ja religibsen Einfluß bleiben.

Dir war biefe Lebensart im Unfange nicht zuwider; meine Empfehlungebriefe batten mich in aute Saufer eingeführt, beren verwandte Girfel mich gleichfalls mohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, baß bie Gefellichaft gar manches an mir auszuseben batte, und ich, nachdem ich mich ihrem Ginne gemäß gefleibet, ihr nun auch nach bem Munbe reben follte, und babei boch deutlich feben fonnte, bag mir bagegen von alle bem wenig geleiftet murbe, mas ich mir von Unterricht und Sinnesforderung bei meinem afgdemifden Aufenthalt versprochen batte, fo fing ich an laffig zu werben und bie geselligen Pflichten ber Besuche und fonftigen Uttentionen gu verfaumen, und ich mare noch fruber aus allen folden Berhaltniffen berausgetreten, batte mich nicht an Sofrath Bohmen Schen und Achtung und an feine' Battin Butrauen und Reigung festgefnupft. mahl hatte leiber nicht bie gludliche Gabe, mit jungen Leuten umzugeben, fich ihr Bertrauen gu erwerben und fie fur ben Mugenblid nach Bedurfnig an leiten. fand niemals Gewinn bavon, wenn ich ihn befnchte; feine Gattin bagegen zeigte ein aufrichtiges Intereffe an

mir. Ihre Kränklichleit hielt sie stete zu hanse. Sie ind mich manchen Abend zu sich nud wuste mich, der ich mwar gesittet war, aber doch eigentlich was man Lebensart nennt, nicht besaß, in manchen kleinen Alenserslichseiten zurecht zu schlichen mid zu verdessern. Mur eine einzige Krenndin brachte die Abende dei ihr zu; diese war aber schon herrischer und schnlineisterlicher, desswegen sie mir anserft missiel und ich ihr zum Trutz bstere jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewähnt hatte. Sie übten nuterdessen noch immer Geduld genng an mir, sehrten mich Piquet, komnete und was andere dergleichen Spiele sind, deren Kenntnis und Andstdung in der Gesellschaft für merlässlich gehalten wird.

Worauf aber Madame Bohme den größten Eiufinß bei mir hatte, war anf meinen Geschmack, freilich anf eine negative Beise, worin sie jedoch mit den Kritstern vollkommen übereintras. Das Gottschedische Gewässer hatte die dentsche Welt mit einer wahren Schubstuth überschwennut, welche sogar über die höchsten Berge hinaufzusteigen drohte. Bis sich eine solche Fluth nieder verläuft, die der Schlamm anstrockner, dazu geschört viele Zeit, und da es der nachässenden Poeten in ieder Epoche eine Unzahl gibt, so brachte die Nachahmung des Seichten, Wässerigen einen solchen Wust berzohr vor, von dem gegenwärtig kann ein Begriff mehr geblieben ist. Das Schlechte schlecht zu sinden, war

baber ber größte Gvaß, ja ber Triumph bamaliger Rritifer. Ber nur einigen Menschenverstand befaß, ober= flachlich mit ben Alten, etwas naber mit ben Reueren befannt war, glaubte fich icon mit einem Mafitabe verfeben, den er überall anlegen fonne. Mabame Bohme mar eine gebildete Frau, welcher bas Unbebeutende, Schwache und Gemeine miderftand; fie mar noch überdieß Gattin eines Mannes ber mit ber Poefie überhaupt in Unfrieden lebte und basienig nicht gelten lief. mas fie allenfalls noch gebilligt batte. Dun borte fie mir zwar einige Beit mit Gebuld gu, wenn ich ihr Berfe ober Profe von namhaften, ichon in gutem Unfeben ftebenben Dichtern gn recititen mir berausnahm: benn ich behielt nach wie vor alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebig= feit mar nicht von langer Dauer. Das erfte, mas fie mir gang entfeslich berunter machte, waren die Poeten nach ber Dobe von Beife, welche fo eben mit großem Beifall oftere wiederholt murden, und mich gang befonbers ergobt hatten. Befah ich nun freilich bie Sache naber, fo fonute ich ibr nicht Unrecht geben. Much einigemal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eige= nen Gebichten, jedoch anonym vorzutragen, benen es benn nicht beffer ging ale ber übrigen Gefellichaft. fo waren mir in furger Beit die fcbuen bunten Biefen in den Grunden des deutschen Parnaffes, wo ich fo gern luftwandelte, unbarmbergig niebergemabt und ich fogar genothigt

genothigt, das trodnende heu felbft mit umgamenben und dasjenige als todt ju verspotten, was mir furg vorher eine fo lebendige Freude gemacht hatte.

Diesen ihren Lehren kam, ohne es zu wissen, der Prosessor Worus zu Sulfe, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofraths Audwig keinen lernte und der mich sehr gesällig aufnahm, wenn ich mit die Freiheit ausdar, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Alterthum erfundigte, so verbarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergebte; da er deun mit mehr Rube als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir, ansangs zum größten. Berdruß, nachher aber doch zum Erstaunen und zulegt zur Erbauung die Augen bssiete.

Heizu kamen noch die Jeremiaden, mit denen und Gellert in seinem Practicum von der Poesse abzumahnen psiegte. Er wünschte nur prosaische Aussiche Aussiche und beurtheilte auch diese immer zuerst. Die Berse behandelte er nur als eine traurige Jugabe, und was das Schlimmste war, selbst meine Prose saud wenig Guade vor seinen Augen: deum ich psiegte, nach meiner alten Weise, immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briefen auszusähren liebte. Die Gegenstände waren leidenschaftlich, der Styl ging über die gewöhnzliche Prose hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiese Menschenkenntnis des Verfassers geussente Worte, XXV. B.

gen; und so war ich benn von unserem Lehrer sehr wenig begünstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als die andern, genau durchsal, mit rother Dinte corrigirte ind bie und da eine sittliche Annuerfung hingussigte. Mehrere Blatter bieser Arr, welche ich lange Zeit mit Bergunsgen bewahrte, sind seider endlich auch im Laufe der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Benn aftere Perfonen recht pabagogifch verfahren wollten, fo follten fie einem jungen Manne etwas, mas ibm Frende macht, es fen von welcher Urt es wolle, weber verbieten noch verleiben, wenn fie nicht ju gleicher Beit ihm etwas anderes bafur einzufegen hatten, ober unterzuschieben wußten. Jeberman proteffirte gegen meine Liebhaberenen und Reigungen, und bas mas man mir bagegen anpries, lag theils fo weit von mir ab. baß ich feine Borguge nicht erfennen fonnte, ober es ftand mir fo nah, bag ich es eben nicht für beffer bielt ale bas Gescholtene. Ich fam darüber burchans in Berwirrung, und hatte mir aus einer Borlefung Ernefti's aber Cicero's Orator bas Befte verfprochen; ich lernte wohl auch etwas in biefem Collegium, jeboch über bas, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht auf= geflart. 3ch forderte einen Dagftab des Urtheile, und glaubte gewahr zu werben, baß ihn gar niemand befige: benn feiner war mir bem andern einig, felbft wenn fie Beifviele worbrachten; und wo follten wir ein Urtheil bernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland fo

ren; nebenher überläßt er sich jur Erholung einer heites ren Nichtachtung alles bessen, was ihn zunächst umgibt. Debantische Gelebrte, eitle Jünglinge, jede Urt von Beschräftheit und Dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst sein Sport brückt keine Bers achtung aus. Eben so spaßt er über seinen eigenen Zustand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tob.

Die Art, wie dieser Schriftsteller seine Gegenstände behandelt, hat wenig äthetisches. In den änsern Formen ift er zwar manuichaltig genug, aber durchaus bes dient er sich der directen Fronie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswurdige sobt und das Lobenswurdige tadelt, welches rednerische Mittel nur hoch seinen ungewendet werden sollte; denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Mittelclasse, welche, ohne bessondern Geistesauswand, sich kluger durfen kann als aus dere. Bas er aber, und wie er es auch vorbringt zeugt von seiner Rechtlichkeit, heiterkeit und Gleichmuchtigtegt von seiner Rechtlichkeit, heiterkeit und Gleichmuchtigkeit, wedurch wir und immer eingenommen fühlen; der unbezgränzte Beisall seiner Zeit war eine Folge solcher sittlichen Borgage

Daß man ju feinen allgemeinen Schilberungen Musterbilder fuchte und fand, war naturlich; baß einzelne fich über ihn beschwerten, folgte baraus; seine allzulangen Bertheibigungen, baß seine Satyre feine perfonliche fen, zeugen von bem Berbruß, ben man ihm erregt hat.

zweiflung gerieth. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten was ich für das Beste bielt, mitgenommen, theils weil ich mir denn doch einige Ebre daduch zu verschaffen hosste, theils um meine Fortschritte desto sicherer prüsen zu konnen; aber ich besand mich in dem schlienmen Falle, in den man gesetz ist, wenn eine vollkommene Sinnesänderung verlangt wird, eine Eursagung alles dessen, was man bisher geliebt und sur befunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampse warf ich sedocine so große Berachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tages Poesse und Prose, Plane, Stizzen und Entwurfe sämmtlich zugeleich auf dem Kuchenherd, verbrannte, und durch den das ganze Haus ersällenden Rauchqualm unsere gute alte Wirtsin in nicht geringe Furcht und Angst versetze.

## Siebentes Buch.



Ueber ben Justand ber deutschen Literatur iener Zeit ift so vieles und ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jederman, der einigen Antbeil hieran ninmt, volles fommen unterrichtet seyn kann; wie denn auch daß Urtheil darüber wohl ziemlich übereinstimmen duffer; und was ich gegemvärtig stiede und prungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen seyn mochte, als vielmehr wie sie sich zu mir verbielt. Ich will besichals zufest von sochen Dingen sprechen, durch welche das Publikum besonders aufgesergt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebend und aller heiteren, selbstgenufglamen, lebendigen Dichtkunst: von der Sarpre und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will jeder nach feiner Weise leben, ber Burger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nachher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas verfaffen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn doch 206 dafür hoffen, weil er glaubt, etwas Gutes und Rühlliches gethan zu haben. In dies ser Rube wird der Burger durch den Satprifer, der Autor durch den Kritiker gestbert, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Bewegung gesetz.

Die literarifche Epoche, in ber ich geboren bin, ents

widelte fich aus ber vorhergehenden burch Biderfpruch. Deutschland, fo lange von auswartigen Bolfern über= fcmemmt, von andern Nationen burchbrungen, in gelehrten und biplomatischen Berhandlungen an frembe Sprachen gewiefen, tonnte feine eigne unmöglich ausbilben. Es brangen fich ihr, ju fo manchen neuen Begrif= fen, auch ungahlige fremte Worte nothiger und unnothis ger Beife mit auf, und auch fur fcon befannte Gegen= ftande ward man veranlagt, fich auslandischer Ausbrude und Wendungen gu bebienen. Der Deutsche, feit beis nabe zwen Jahrhunderten in einem unglicklichen, tumuls tuarifchen Buftande verwildert, begab fich bei ben Frans gofen in die Schule, um lebensartig gu merben, und bei ben Romern, um fich murbig auszudruden. Dieß follte aber auch in ber Mutterfprache geschehen; ba benn bie unmittelbare Unwendung jener Soiome und beren Salb= verdeutschung fowohl ben Belt : als Gefchafte : Stol la: cherlich machte. Ueberdieß faßte man die Gleichnifreden ber fublichen Sprachen unmäßig auf und bebiente fich berfelben hochft übertrieben. Gben fo jog man ben bornehmen Unftand ber furftengleichen romifchen Burger auf beutsche fleinftabtische Gelehrten = Berhaltniffe berüber. und war eben nirgends, am wenigstens bei fich ju Saufe.

Bie aber schon in dieser Epoche genialische Berte entsprangen, so regte fich auch bier ber beutsche Freiund Frohsinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, brang barauf, bag rein und naturlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der gemeine, verständliche Sinn gab, geschrieben wurde. Durch diese löblichen Bemusungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattseit Thur und Thor gedssnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen das große Gewässer zunächt eindringen sollte. Indessen biett ein steiser Pedantismus in allen wier Facultäten lange Stand, bis er sich endlich viel später aus einer in die andere süchthetet.

Sute Abpfe, freiaufblidende Naturkinder hatten baher zwen Gegenstände, an benen sie sich üben, gegen die sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bezbeutung war, ihren Muthwillen auslassen fonnten; diese waren eine burch fremde Morte, Wortblungen wird bendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthslosselt solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemanden einfiel, daß, indem man ein Uebel bekampfte, das andere zu Hulfe gerufen ward.

Liekow, ein junger kuhner Mensch, wagte zuerst einen seichten, albernen Schriftsteller personlich anzukalen, bessen ungeschicktes Benehmen ihm bald Gelegensheit gab heftiger zu wersahren. Er griff sobam weiter um sich und richtete seinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete um verzechtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Saß versolgte. Allein seine Laufbahn war kurz; er starb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger

Einige seiner Briefe setzen ihm als Menschen und Schrifts fteller ben Kranz auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Oresdorer Besagerung schildert, wie er fein Haus, seine Habselsigkeiten, seine Schriften und Perridden verliert, ohne auch im mindesten seinen Gleichmuth erschuttert, seine Heiterteit getrübt zu sehen, ift bocht schaftenswerth, ob ihm gleich seine Zeitz und Stadigenoffen diese gluckliche Gemulthsart nicht verzeihen konneten. Der Brief, wo er von der Abnahme seiner Kräfte, von seinem nahen Lode spricht, ist außerst respectabet, und Kadener verdient, von allen heiteren, verständigen, in die irbischen Ereignisse frod ergebenen Menschen als Gelliger verehrt zu werden.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch: seine Satyre bezieht sich durchaus auf den Mittelsstand; er läst hie und da vermerken, daß er die höheren auch wohl kenne, es aber nicht für räthlich halte sie wu beruhren. Man kann sagen, daß er keinen Nachfolger gehabt, daß sich niemand gefunden, der sich ihm gleich ober ähnlich hätte halten dürfen.

Mun jur Kritik! und groar vorerst zu ben theoretischen Bersuchen. Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, daß damals das Ibeelle sich aus der Welt in die Religion gestüchtet hatte, ja sogar in der Sittenlehre kaum zum Borschein kant, von einem höchsten Principer Kunst hatte niemand eine Uhnung. Man gab und Gottsched's kritische Dichtkunst in die Hang, is war

brauchbar und belehrend genug; denn sie überlieserte von allen Dichtungsarten eine historische Kenntnis, so wie vom Rhythmus und den verschiedenen Betwegungen des selben; das poetische Genie ward vorausgesetz! Uebrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt seyn, er sollte Geschmack besigen, und was dergleichen mehr war. Man wies und zuleht auf Horazens Dichtkunst; wir kaunten einzelne Goldperliche diese unschäftlich in der nicht im geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nußen sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottsched's Antagonisiten; sie mußten boch also etwas anderes thun, etwas Besseres leisten wollen: so hörten wir dem auch, daß sie wirklich vorzüglicher seyen. Breitinger's fritische Dichtkunst ward vorgenommen. Dier gelangten wir mun in ein weiteres Feld', eigentlich aber nur in einen größeren Fregarten, der deste ermidender war, als ein tilchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin hernmetrieb. Gine furze Uebersicht rechtscretige biese Worte.

Fur die Dichtkunst an und fur sich hatte man teinen Grundfag finden tonnen; sie war zu geiftig und flüchtig. Die Mahleren, eine Runft, die man mit den Augere Sinnen Schritt vor Schritt nachgeben fonnte, schien zu solchem Ende gunftiger; Englander und Frangosen hatten schon die bildende Runft theoretifert, und man glaubte nun

burch ein Gleichnis von baher bie Poesie zu begründen. Jene flelte Bilber vor die Augen, biese vor die Phantasie; die poetischen Bilber also waren das erfte, was in Betrachtung gezogen wurde. Man fing von ben Bleichniffen an, Beschreibungen folgten, und was nur immer ben außeren Sinnen barftellbar gewesen ware, kam jur Sprache.

Bisber also! Wo sollte man nun aber diese Bisber anders heruehmen als aus ber Natur? Der Mahler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vies les Unbedeuteube, Unwurdige, man muß also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß also Bebeutende auffuchen; was ist aber bebeutend?

hierauf ju antworten indgen fich die Schweizer lange bedacht haben: benn fie fonnmen auf einen zwar wunderlichen, boch artigen, ja luftigen Ginfall, indem fie fagen, am bedeutenbften fei immer bas Neue; und nachbem fie bieß eine Weile iberlegt haben, fo finden fie, bas Wunderbare fep immer neuer als alles andere.

Nun hatten sie die poetischen Erfordernisse ziemlich beisammen; allein es kam noch zu bedeuten, daß ein Wunderbares and seer seyn konne und ohne Begug auf ben Menschen. Ein solcher nothwendig geforderter Bezug muffe aber moralisch seyn, woraus benn offenbar die Besserung bes Menschen folge, und so habe ein Gedicht

1-14-5

bas leste Ziel erreicht, wenn es, außer allem anderen Geleisteten, noch nußlich werde. Nach diesen sammtlichen Erfordernissen wollte inan nun die verschiedenen Obchtungsarten prufen, und biesenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunderbar und zugleich auch von intlichem Zweet und Nugen sey, sollte fur die erste und oberste gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich die große Vorrang, mit hochster Ueberzeugung, der Aespoplichen Fabel zugeschrieben.

So wunderlich uns jest eine solche Ableitung vorkommen mag, so hatte sie doch auf die besten Kopfe den entschiedemsten Einfluß. Daß Gellert und nachher Lichte wer sich biesem Fache widmeten, daß selbert und nachher Lichte wer sich biesem Fache widmeten, daß selbere ihr Talent das hin wenderen, hpricht für das Zutrauen, welches sich biese Gattung erworben hatte. Theorie und Praris wirke inimmer auf einander; aus den Werten kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und aus den Meimungen voraussagen, was sie thun werden.

Doch wir durfen unsere Schweigertheorie nicht verlassen, ohne daß ihr von uns auch Gerechtigkeit widersfahre. Bodmer, soviel er sich auch bemilt, ist theoretisch und praktisch zeitlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tuchtiger, gelehrter, einsichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umsah, bie sammtlichen Erforder-uisse einer Dichtung nicht entgingen, ja es läßt sich undeweisen, bag er die Mangel seiner Methode dunkel filhsen

mochte. Merkwardig ist 3. B. seine Frage: ob ein gewisses beschreibendes Gedicht von Kinig auf das Lustager August's des Iwepten wirklich ein Gedicht sep? so wie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. In seiner völligen Rechtsertigung aber mag dienen, daß er, von einem falschen Puncte ausgebend, nach beinabe schon durchlaufenem Kreise, doch noch auf die Hauptsache stöht, und die Darstellung der Sitten, Sharaftere, Leidenschaften, turz, des innern Menschen, auf den die Dichtkunst doch wohl vorziglich angewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als Jugabe anzurathen sich genötigt sinder.

In welche Berwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zerssplitterte Lehren sich versetzt fühlten. läßt sich wohl demken. Man hielt sich an Beispiele, und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und auch den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deren Kehler zu sallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Productives in sich sühste, war es ein verzweissungsvoller Justand.

Betrachtet man genau, was ber beutschen Poeffe fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Zalenten war niemals Mangel. hier gebenken wir nur Gunther's, ber ein Poet im vollen Sinne bes Worts

genannt werden barf. Gin entichiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Ginbilbungsfraft, Gebachtnif, Gabe des Kaffens und Bergegemvärtigens, fruchtbar im boch= ften Grabe, rhothmifch-begnent, geiftreich, wißig und dabei vielfach unterrichtet; genug er befaß alles, mas bagu gehort, im Leben ein zwentes Leben burch Doefie bervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Bir bewundern feine große Leichtigfeit, in Gelegenheitsgedichten alle Buftande burch's Gefühl zu erbb= ben und mit paffenden Gefinnungen, Bilbern, biftori= ichen und fabelhaften Ueberlieferungen zu ichnuden. Das Robe und Bilbe baran gehort feiner Beit, feiner Lebensweise und befonders feinem Charafter, ober, wenn man will, feiner Charafterlofigfeit. Er wußte fich nicht gu gabmen, und fo gerrann ihm fein Leben wie fein Dichten.

Onrch ein unfertiges Betragen hatte fich Guther bas Gladt verscherzt, an bem hofe Angust's bes Zweyeten angestellt zu werben, wo man, zu allem übrigen Prunt, sich anch nach einem hofpoeten umfah, ber den Bellichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorzübergehende Pracht verewigen konnte. Bon König war gesitteter und glacklicher, er bekleibete diese Stelle mit Burbe und Beifall.

In allen souveranen Staaten kommt ber Gehalt fur die Dichtkunft von oben herunter, und vielleicht war das Luftlager bei Michiberg der erste wurdige, von nicht narionelle, doch provincielle Gegenstand, ber vor einem Dichter auftrat. 3wen Kbnige, die sich in Gegenwart eines großen heers begrüßen, ihr famutiticher hof- und Kriegsstaat um fie ber; wohlgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Befte aller Urt; Beschäftigung genug fur ben außeren Sim und therfließender Stoff fur schildernide und beschreibende Poesse.

Freilich hatte dieser Gegenstand einen inneren Mangel, eben daß es nur Prunt und Schein war, aus dem feine That hervortreten fonnte. Niemand, aufer den Ersten, machte sich bemerkbar, und wenn es ja gesche-ben, und mare, durfte der Dichter den einen nicht hervorheben, und andere nicht zu verlegen. Er mußte den Hofnud Staatekalender zu Rathe ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daber ziemlich trocken ab; ja schon die Zeitgenossen unachten ihm den Borwurf, er habe die Pferde besse glechildert als die Menschen. Sollte dieß aber uicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß einem Kobe gereichen, daß eine Kunft gleich da bewieß, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigskeit sich ihm bald offenbart zu haben: denn das Gedicht hat sich uicht über den ersten Sesang hinaus erstreckt.

Unter folden Studien und Befrachtnigen überraschte mich ein unvermnthetes Ereigniß und vereitelte das lbbliche Borhaben, unsere neuere Literatur von vorne herein tennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schloffer hatte, nachdem er feine akabemifchen Sahre mit Rleif und Unftrengung gugebracht, fich givar in Frankfurt am Main auf ben gewöhnlichen Weg ber 216= vocatur begeben; allein fein ftrebender und bas Allgemeine fuchenber Beift fonute fich aus maucherlei Urfaden in biefe Berhaltniffe nicht finden. Er nahm eine Stelle als Geheimfecretar bei bem Bergog Ludwig von Wurtemberg, ber fich in Treptow aufhielt, ohne Bedenfen an: benn ber Furft mar unter benjenigen Großen ge= nannt, die auf eine edle und felbstiftandige Beife fich, die Ihrigen und bas Gange aufzuklaren, gu beffern und gu boberen 3meden gu vereinigen gebachten. Diefer Furft Ludwig ift es, welcher, um fich wegen ber Rinder= aucht Rathe zu erholen, an Rouffeau gefchrieben batte, beffen befannte Antwort mit ber bedeuflichen Phraje anfångt: Si j'avais le malheur d'être né prince. -

Den Geschäften bes Fürsten nicht allein; sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte um Schlosser won nicht vorstehen, doch mit Rath und That willig zu hatte ben fenn. Dieser junge, edle, den besten Billen begende Mann, der sich einer vollkommenen Reinigseit der Sieten bestis, hatte durch eine gewisse trockene Erreng de Menschen leicht von sich entfernt, wenn nicht eine schone und selene literarische Bildung, seine Sprachkennnisse, seine Fertigkeit sich schriftlich, sowost in Versen als in Prosa, auszubrucken, jederman angezogen und das Leben mit ihm erleichtert hatte. Daß dieser durch Leipzig

fommen wurde war mir angefundigt, und ich erwartete ibn mit Gebnfucht. Er fam und trat in einem fleinen Gaft = ober Beinhause ab, bas im Bruhl lag und beffen Birth Schonfopf bieg. Diefer batte eine Frankfurterin gur Fran, und ob er gleich bie ubrige Beit bes Jahres wenig Perfonen bewirthete, und in bas fleine Sans feine Bafte aufnehmen fonnte, fo war er boch Meffenzeits von vielen Frankfurtern besucht, welche bort gn fveifen und im Nothfall auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schloffern aufzusuchen, ale er mir feine Untunft melben ließ. Ich erinnerte mich tanm, ihn friber gefeben gu haben, nud fand einen jungen, wohlgebauten Mann, mit einem runden aufammengefaß= ten Beficht, ohne baß bie Buge beghalb ftumpf gemefen Die Form feiner gerundeten Stirn, gwifden fcmargen Augenbrauen und Locken, beutete auf Ernft, Streuge und vielleicht Gigenfinn. Er war gewifferma-Ben bas Begentheil von mir, und eben bieg begrundete wohl unfere banerhafte Freundschaft. Ich hatte bie größte Achtung fur feine Talente, um fo mehr, als ich gar wohl bemertte, bag er mir in ber Gicherheit beffen, was enthat und leiftete, burchans überlegen war. Die Achtung und das Zutrauen, das ich ihm bewies, beftå= tigten seine Reigung, und vermehrten die Nachficht, die er mit meinem lebhaften, fahrigen und immer regfamen Befen, im Gegenfat mit bem feinigen, haben mußte. Er flubirte bie Englander fleißig, Pope war, wo nicht fein Muster, doch sein Augenmerk, und er hatte, im Widerstreit mit dem Bersuch über den Menschen jenes Schriftsellers, ein Gedicht in gleicher Form und Sylebenmaß geschrieben, welches der christlichen Religion über jenen Deismus den Triumph verschaffen sollte. Aus dem großen Borrart von Papieren, die er bei sich führte, ließ er mir sodann poetische und prosaische Aufge in allen Sprachen sehen, die, indem sie mich zur Nachahnnung aufriesen, mich abermals unendlich benurruhigten. Doch wusste ich mit durch Erkrigkeit sogleich zu besten. Ich schrieb un ihn gerichtete Deutsche, Franzähische, Englische, Italianische Gedichte, wozh ich den Stoff aus unseren Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren.

Schloffer wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Mammer, welche Ramen hatten, von Angesicht zu Angesicht zur Angesicht zur Angesicht gesehen zu haben. Ich sicht gesehen zu haben. Ich sicht bestanten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er als ein meterrichteter, schon charakterisiter Mann mit Anszeichnung empfangen wurde und den Aufwand des Gespräche recht gut zu bestreiten wuste. Unsern Besuch bei Gotzsche darf ich nicht übergeben, indem die Sinnes zund Sittenweise bieses Mannes darans hervortritt. Erwohnte sehr anständig in dem ersten Sotet des gestenen Baten, wo ihm der ältere Breitkopf, wegen des großen Bortheils, den die Gettschebischen Schriften, Ueberz

fegungen und fonftigen Affistenzen der handlung gesbracht, eine lebenslangliche Mohnung zugefagt hatte.

Dir liegen und melben. Der Bediente fuhrte und in ein großes Bimmer , indem er fagte, ber Berr werbe gleich fommen. Db wir nun eine Gebarbe, bie er macht, nicht recht verstanden, wußte ich nicht gu fagen; genng wir glaubten, er habe und in bas anftogenbe Bim= mer gewiesen .- Bir traten binein gu einer fonberbaren Scene: benn in bem Angenblid trat Gotticheb, ber große breite riefenhafte Mann, in einem grundamaft= nen, mit rothem Tafft gefutterten Schlafroct gur entge= gengefetten Thur berein; aber fein ungeheures Saupt war fahl und ohne Bededung. Dafur follte jeboch fo= gleich geforgt fenn: benn ber Bediente fprang mit einer großen Allongeperrude auf der Sand (bie Roden fielen bis an ben Ellenbogen) ju einer Seitenthure berein und reichte ben Sauptidmud feinem Berrn mit erschrodner Gebarbe. Gottichet, ohne ben minbeffen Berbruß gu außern, bob mit ber linten Sand die Perrude von bem Urme bes Dieners, und indem er fie fehr geschickt auf ben Ropf ichwang, gab er mit feiner rechten Tabe bem armen Menfchen eine Dhrfeige, fo daß biefer, wie es im Luftspiel gu gefchehen pflegt, fich gur Thur binaus wirbelte, worauf der ausehnliche Altwater une gang gravitatifch ju fiten nothigte und einen ziemlich langen Die: curs mit gutem Unftand burchführte.

Co lange Schloffer in Leipzig blieb, fpeif'te ich tag=

lich mit ibm, und lernte eine fehr angenehme Tifchgefellschaft tennen. Ginige Lievlander und der Gohn bes Dberhofpredigers herrmann in Dresben, nachheriger Burgemeifter in Leipzig, und ihre Sofmeifter, Sofrath Dfeil. Berfaffer bes Grafen von D., eines Denbants gu Gellerts Schwedischer Grafin, Bacharia, ein Bruber bes Dichters, und Rrebel, Redacteur geographischer und genealogifder Sandbuder, waren gefittete, beitere und freundliche Menschen. Bacharia ber ftillfte; Pfeil ein feiner , beinahe etwas Diplomatifches an fich haben- . ber Mann, bod ohne Biereren und mit großer Butmu: thigfeit: Rrebel ein mabrer Fallftaff, groß, mobibeleibt, blond, porliegende, beitere, himmelhelle Mugen, immer froh und guter Dinge. Diefe Perfonen begegheten mir fammtlich, theils wegen Schloffers, theils auch megen meiner eignen offenen Gutmuthigfeit und Buthatigfeit, auf bas allergrtigfte, und es branchte fein großes Bure: ben, funftig mit ihnen ben Tifch zu theilen. 3ch blieb wirklich nach Schloffers Abreife bei ihnen, gab ben Lud: wigifchen Tifch auf, und befand mich in diefer gefchloffe: nen Gefellichaft um fo mobler, als mir die Tochter bom Saufe, ein gar hubiches, nettes Madden, febr wohl gefiel, und mir Gelegenheit ward freundliche Blide gu wechfeln, ein Behagen, bas ich feit bem Unfall mit Gretchen weber gesucht noch gufallig gefunden hatte. Die Stunden bes Mittagseffens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nuglich gu. Rrebel hatte mich wirk:

lich lieb und mußte mich mit Maßen zu neden und ans zuregen; Pfeil bingegen bewieß mir eine ernste Reigung, indem er mein Urtheil über manches zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei biefem Umgange wurde ich durch Gefprache, burch Beifpiele und burch eigenes Rachbenten gewahr, baf ber erfte Schritt, um ans ber mafferigen, meit= fcmeifigen, nullen Epoche fich berauszuretten, nur burch Bestimmtheit. Pracifion und Rurge gethan merben tonne. Bei bem bisberigen Styl fonnte man bas Bemeine nicht vom Befferen unterscheiben, weil alles unter einander in's Rlache gezogen marb. Schon Schriftsteller Diefem breiten Unbeil zu entgeben gefucht, und es gelang ihnen mehr ober weniger. Saller und Ramler waren von Ratur jum Gebrangten geneigt; Leffing und Wieland find burch Reflexion bagu geführt worben. Der erfte wurde nach und nach gang epigram: matifch in feinen Gebichten, fnapp in ber Minna, latonifd in Emilia Galotti, fpater febrte er erft an einer beiteren Raivetat gurud, die ibn fo mohl fleibet im Rathan. Bieland, ber noch im Maathon, Don Golvio, ben fomifden Ergablungen mitunter prolix gemefen mar, wird in Mufarion und Ibris auf eine munberfame Beife gefaßt und genau, mit großer Mumuth. Rlopftod, in ben erften Gefangen ber Meffiade, ift nicht ohne Beit= fcmeifigfeit; in ben Dben und anberen fleinen Gebich: ten erscheint er gebrangt, fo auch in feinen Tragbbien.

Durch feinen Bettftreit mit ben Alten, befonders bem Zacitus, fieht er fich immer mehr in's Enge genothigt, wedurch er gulett unverftandlich und ungeniegbar wird. Gerftenberg, ein ichones aber bigarres Talent, nimmt fich auch gufammen, fein Berdienft wird geschätt, macht aber im Gangen wenig Freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Ratur, wird fanm einmal concis in ben Ariegeliedern. Ramler ift eigentlich mehr Rrititer als Poet. Er fångt an was Deutsche im Lyrischen geleiftet ju fammeln. Dun findet er, daß ihm faum ein Gebicht vbllig genug thut; er muß anslaffen, redigiren, veranbern, bamit bie Dinge nur einige Geftalt befommen. hierdurch macht er fich fast fo viel Feinde als es Dichter und Liebhaber gibt, da fid) jeder eigentlich nur an feinen Mangeln wieder erfennt, und bas Publicum fich eber fur ein fehlerhaftes Individuelle intereffirt, als fur bas, was nach einer allgemeinen Gefdmackeregel bervorge= bracht oder verbeffert wird. Die Mhythmif lag damals noch in der Biege, und niemand mußte ein Mittel ihre Rindheit zu verkurgen. Die poetische Profa nahm über: hand. Gesner und Rlopftod erregten manche Nachah: mer; andere wieder forderten body ein Gylbenmaß und überfetzten biefe Profe in fafliche Abnthmen. Aber auch diefe machten es niemand gu Dauf: benn fie mußten auslaffen und gufegen, und bas profaifche Driginal galt immer fur bas Beffere. Jemehr aber bei allem biefem das Gebrungene gefucht wird, befto mehr wird Benrthei:

lung mbglich, weil das Bebeutende, enger zusammengebracht, endlich eine sichere Bergleichung zuläst. Es ergab sich auch zugleich, daß mehrere Arten von wahrhaft poetischen Formen entstanden: denn indem man von einem jeden Gegenstaude, den man nachbilden wollte, nur das Nothwendige darzustellen suchte, so mußte man einem jeden Gerechtigkeit widersahren lassen, und auf diese Weise, od es gleich niemand mit Bewustsenn that, vermannichfaltigten sich die Darstellungsweisen, unter weichen es freilich gud fragenhafte gab, und mancher Wersuch ungläcklich ablief.

Gang ohne Frage befaß Bieland unter allen bas ichonfte Naturell. Er hatte fich fruh in jenen ibeellen Regionen ausgebildet, mo bie Jugend fo gern permeilt : ba ihm aber diefe burch bas mas man Erfahrung nennt. burch Begegniffe an Belt und Beibern verleibet murben, fo marf er fich auf die Geite bes Birflichen, und gefiel fich und andern im Biderftreit beiber Belten, wo fich zwischen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allerschonften zeigte. Wie manche feiner glangenden Productionen fallen in die Beit meiner akademischen Jahre. Mufarion wirkte am meiften auf mich , und ich fann mich noch bes Ortes und ber Stelle erinnern, wo ich ben erften Mushangebogen gu Geficht befam, welchen mir Defer mittheilte. Sier mar es. wo ich bas Untife lebenbig und neu wieder gu feben glaubte. Alles was in Bieland's Genie plaftifch ift,

seigte sich hier guf's vollkommense, und da jener zur ung gläcklichen Nichtpernheit verdammte Phanias-Limon sich gulegt wieder mit seinem Madochen und der Welt versibhnt, so mag man die menschenschische Epoche wohl and mit ihm durchleben. Uebrigens gad man diesen Werten sehr gem einen heiteren Widerwillen gegen erhöhte Gesimungen zu, welche, bei leicht versehlter Annendung ans de Lebeu, bkereb der Schwärmeren verbächtig werden. Man verzieh, den Autor, wenu er das, was man sur nur verzieh, den Autor, wenu er das, was man sur wahr und ehrwihrig hielt, mit Spott veressiet, ein mie Geber, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ihm selbs immersort zu schaffen mache.

Die kunmerlich die Arieit solchen Arbeiten damals entgegen kam, läßt sich aus den ersten Banden der alle gemeinen Deutschen Bibliothek, ersehen. Der komischen Erzählungen geschiebt ebrenvolle Erwähnung; aber bier ist keine Spur von Einsicht in den Charakter der Dichte art selbst. Der Recensent batte seinen Geschmack, wie damals alle, au Beispielen gebildet. Dier ist nicht bedach, daß man vor alleu Dingen dei Beurtheilung solcher parodistischen Werte den originalen eblen, schbnen Gegenstand vor Angen haben musse, mit zu sehen, od der Varodist ihm wirklich eine schwede und komische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, oder, unter dem Schein einer solchen Nachahmung, wiellsicht gar selbst eine treffliche Ersindung geliefert? Von allem dem ahnet man nichts, sondern die Gedichte werden

stellenweis gelobt und getabelt. Der Recenfent hat, wie er felbst gesteht, so viel mas ihm gefallen angestrichen, daß er nicht einmal im Ornce alles anfihren kann, daßer nicht einmal im Ornce alles anfihren kann, dam num gar der hochst verdienstlichen Ueberseitigung Shafespeares mit dem Ansenzie entgegen: "Bon rechtswegen sollte man einen Mann wie Shafespeare gar nicht überseit haben": so begreift sich ohne weiteres, wie nnendlich weit die allgemeine Denische Bibliothef in Sachen des Geschmacks gurück war, und daß junge Leute, von wahrem Gefähl belebt, sich nach anderen Leitsternen untzusehen hatten.

Den Stoff, ber auf diese Beife mehr ober weniger Die Form bestimmte, fuchten Die Dentichen überall auf. Gie hatten wenig ober feine Nationalgegenftande behan-Schlegel's herrmann beutete nur baranf bin. Die ibnllische Tendeng verbreitete fich mendlich. Das Charafterlofe ber Gesnerichen, bei großer Amnuth und findlicher Berglichkeit, machte jeden glauben, bag er etwas Hehnliches vermoge. Eben fo blog ans bem 2111= gemeinmenichlichen gegriffen waren jene Gebichte. Die ein Fremdnationelles barftellen follten, 3. 3. die Sibi= fchen Schafergebichte, überhanpt bie patriardalifden und mas fid) fonft auf das alte Teftament bezog. Bob= mer's Moachide war ein vollkommenes Symbol ber um ben Deutschen Parnag angeschwollenen Bafferfluth, bie fich nur langfam verlief. Das Unafreontifche Gegangel ließ gleichfalls madblige mittelmäßige Ropfe im Breis ten hermuschwauten. Die Pracifion des Horaz nothigte die Deutschen, doch nur langsam, sich ihm gleichzustelen. Komische Helbengedichte, meist nach dem Worbild wom Pope's Lockenrand, dienten anch nicht, eine besser geit berbeizusschren.

Rod unif ich bier eines Wahnes gebenten, ber fo ernsthaft wirkte als er lacherlich fenn muß, wenn man ibn naber belenchtet. Die Deutschen batten unnmehr genugfam hiftorifche Renntnig von allen Dichtarten, worin fich die verschiedenen Nationen ausgezeichnet hatten. Bon Gottiched war ichon biefes Racherwert, wels ches eigentlich ben innern Begriff von Pocfie gn Grunde richtet, in feiner fritischen Dichtfunft giemlich vollftan= dig gufammengezimmert und zugleich nachgewiesen, daß auch icon Deutice Dichter mit vortrefflichen Berten alle Rubrifen auszufullen gewußt. Und fo ging es benn immer fort. Redes Sabr murbe bie Collection ansebnlis der, aber auch jedes Jahr vertrieb eine Arbeit die anbere and bem Local, in bem fie bisber geglangt batte. Bir befagen nunmehr, wo nicht homere, boch Birgile und Miltone, wo nicht einen Pindar, boch einen Sorag; an Theofriten war fein Mangel; und fo wiegte man fid) mit Bergleichungen nach außen, indem die Maffe poetifcher Werke immer wuche, damit auch end= lich eine Bergleichung nach innen fattfinden fonnte.

Stand es nun mit ben Cachen des Geschmades auf einem febr schwankenden Fuße, fo konnte man jener

Epoche anf teine Beife ftreitig machen, bag innerhalb bes protestantifchen Theils von Deutschland und ber Schweig fich basjenige gar lebhaft ju regen anfing, mas man Menschenberftand zu nennen pflegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit das Berdienft bat, alles basjenige wornach ber Menfch nur fragen fann, nach angenommenen Grundfagen, in einer beliebten Orbunng, unter beftimmten Rubrifen vorzutragen, batte fich burch das oft Duntle und Umungicheinende ihres Inhalts, durch unzeitige Anwendung einer an fich respectablen Methode und durch die allgugroße Berbreitung über fo viele Gegenftande, ber Menge fremd, ungeniegbar und endlich entbehrlich gemacht. Mancher gelangte gur He= bergengung; bag ibm wohl bie Ratur fo viel guten und geraden Ginn gur Uneffattung gegonnt babe, ale er un= gefahr bedurfe, fich von den Begenftanden einen fo dents lichen Begriff gu machen, bag er mit ihnen fertig werben, und ju feinem und anderer Rugen bamit gebabren fonne, ohne gerabe fich um bas Allgemeinfte mubfam ju betummern und gut forfchen, wie bod bie entfernteften Dinge, bie une nicht fonberlich berühren, wohl gufammenbangen inochten? Man machte ben Berfuch, man that die Mugen auf, fal gerade vor fich bin, mar aufmertfam, fleißig, thatig, und glaubte, wenn man in feinem Rreis richtig urtheile und handle, fich auch moht berausnehmen gu burfen, über anderes, mas ent= fernter lag, mitzufprechen.

Nach einer solchen Borftellung war nun jeder berechtiget, nicht allein zu philosophiren, sondern fich auch mach und nach fur einen Philosophien zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gestuder und geibter Menscheuverstand, der es wagte, in's allegemeine zu gehen und iber innere und änfere Erfahrumgen abzusprechen. Ein heller Scharffinn und eine besondere Mähigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen fur das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und milnolichen Aeußerungen Ansehen und Jutrauen, und so fansen sied zulet Philosophen in allen Facultäten, ja in allen Stadwen und Janteiungen.

Auf diesem Wegen mußten die Theologen sich zu det sogenannten natürlichen Resigion hinneigen, und wem zur Sprache kann, in wiesem das Lich der Natur anst in der Erkenntuis Gottes, der Berbesserung und Veredlung unserer selbst zu sorden sein den den, so wegte und gewöhnlich sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedent en zu eurscheiden. Im jenem Nässigsteitsprincip gab man sodann sammtlichen positiven Resigionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgsstlick und unscheren. Uebrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Eross zum Nachdensen und Gesenheit zu Betrachtungen über die mensche lichen Dinge darbieret, so somie fie durchaus nach wie

vor bei allen Cangelreden und fonftigen religiofen Ber= handlungen zum Grunde gelegt werden.

Allein diesem Berte frand, fo wie ben fammtlichen Profanscribenten, noch ein eigenes Schickfal bevor, melches im Laufe ber Beit nicht abzuwenden war. hatte namlich bisber auf Treu' und Glanben angenom= men, daß diefes Buch ber Bucher in Ginem Geifte verfaßt , ja baß es von bem gottlichen Geifte eingehaucht und gleichfam bictirt fen. Doch waren fcon langft von Glaubigen und Unglaubigen Die Ungleichheiten ber ver= fchiedenen Theile beffelben bald gerugt, bald vertheidigt worden. Englander, Frangofen, Deutsche hatten bie Bibel mit mehr ober weniger Seftigfeit, Scharffinn, Frechheit, Muthwillen angegriffen, und eben fo war fie wieder von ernfthaften, wohldenkenden Menfchen einer jeden Nation in Schutz genommen worden. cd für meine Perfon hatte fie lieb und werth: benn faft ihr allein war ich meine fittliche Bilbung fchulbig, und bie Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleich= niffe, alles hatte fich tief bei mir eingebruckt und war auf eine oder die andere Beife wirkfam gemefen. Dir miffielen daher die ungerechten, fpottlichen und verdre= benben Angriffe; bod) war man bamals fcon fo weit, baß man theils als einen Sauptvertheidigungegrund vieler Stellen fehr willig annahm, Gott habe fich nach ber Denfweise und Kaffungefraft ber Menschen gerichtet, ja Die vom Beifte getriebenen hatten boch begwegen nicht ihren Charafter, ihre Individualität verläugnen tonnen, und Amos als Anhhirte führe nicht die Sprache Jefaias, welcher ein Pring foll gewesen seyn.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzengungen entwidelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprachtenntnissen, gar naturlich jene Art des Studiums, das man die orientalischen Localitaten, Nationalitäten, Naturproducte und Erscheinungen genauer zu studiren und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges hallsemittel zu Erklärung der beiligen Schriften, und neuere Neisende, mit vielen Fragen ausgeruster, sollten durch Beantwortung derselben sur die Propheten und Apostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemaht war, die beiligen Schriften zu einem naturlichen Anschauen herans zusühren, und die eigentliche Denk und Borstellungsweise berfelben allgemeiner soglich zu machen, damit durch diese historische kritische Ansitäd und diese historische kritische Ansitäd und jede scholle Sphiteren unwirksam gemacht wurde, so trat in einigen Männern gerade die entgegengesetze Sinnesart hervor, indem solche die dunkelsten, geheinmisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wählten, und solche aus sich selbst durch Conjecturen, Rechnungen und ansdere geistreiche und feltsame Combinationen, zwar nicht

aufhelten, aber doch bektäftigen und, infofern fie Beiffagungen enthielten, durch den Erfolg begrunden und dadurch einen Glauben an das Nachftzuerwartende rechtfertigen wollten.

Der ehrmurdige Bengel batte feinen Bemubungen um bie Offenbarung Johannis baburch einen entschiebenen Eingang verfchafft, bag er ale ein verftanbiger, rechtschaffener, gotteefurchtiger, ale ein Dann ohne Tabel befannt mar. Tiefe Gemuther find genothigt , in ber Bergangenheit fo wie in der Bufunft gu leben. Das gewohnliche Treiben ber Welt fann ihnen von feiner Bebeutung fenn, wenn fie nicht in bem Berlauf ber Beiten bis gur Gegenwart , enthullte Prophegenungen , und in ber nachften wie in ber fernften Bufunft, verbullte Beiffagungen verehren. Bierdurch entspringt ein Bufammenbang , ber in ber Geschichte vermift mirb , bie uns nur ein gufalliges Sin : und Wieberichwanten in einem noth: wendig geschloffenen Rreife ju überliefern fcheint. Docs tor Erufine geborte gu benen, welchen ber prophetifche Theil ber beiligen Schriften am meiften gufagte', indem er bie zwen entgegengefetteften Gigenichaften bes menfche lichen Wefens zugleich in Thatigfeit fett, bas Gemuth und ben Scharffinn. Diefer Lebre hatten fich viele Stunge linge gewidmet, und bilbeten fcon eine anfehnliche Daffe, die um befto mehr in die Mugen fiel, ale Ernefti mit ben Seinigen bas Dunkel, in welchem jene fich ges fielen, nicht aufzuhellen, fondern pollig ju vertreiben

brofte. Daraus entstanden Sandel, haß und Berfolgung und manches Unannehmliche. Ich bielt mich gur flaren Partry und fuchte mir ihre Grundige und Borrheile zuzueignen, ob ich mir gleich zu abnen ersaube, daß burch biese höhft libliche, verständige Anslegungsweis gulegt der poerische Gebalt jeuer Schriften mit dem prophetischen verloren geben muffe.

Måher aber lag benen, welche sich mit Deutscher Literatur und schonen Wissenschaften abgaben, die Bemsteung solcher Manner, die, wie Jerusaleme, Bollifofer, Spalbing, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten und reinen Styl, der Religion und ber ihr so nah verwandten Sitteulehre, auch bei Personen von einem gemissen Sinn und Geschmadt, Beifall und Anhanglichteit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart sing an durchaus notifig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen fastich son muß, so standen von vielen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Merier klar; beutlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Nach dem Borgange eines Auslanders, Tiffet, fingen nunmehr auch die Aergte mit Effer an auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einfluß batten paller, Unger, Jimmermann, und was man im einzelnen gegen fie, besonders gegen ben legten auch sagen mag, fie waren zu ihrer Zeit fehr wirkfam. Und davon follte in der Geschichte, vorzäglich aber in der Biographie bie Rebe seyn: denn nicht insofern der Mensch etwas zurudläßt, sondern insofern er wirkt und genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewohnt an einen abstrufen Stol , welcher fich in allen Erpeditionen, von ber Rangellen bes ummittelbaren Ritters bis auf ben Reichstag zu Regensburg, auf Die barodite Beife erhielt, fonnten fich nicht leicht zu einer gewiffen Freiheit erheben, um fo weniger, ale bie Begenftanbe, welche fie ju behandeln batten, mit ber außern Form und folglich auch mit bem Styl aufs genaueste gufammenbingen. Doch hatte ber jungere von Mofer fich ichon ale ein freier und eigenthumlicher Schriftsteller bewiesen und Dutter burd bie Rlarheit feines Bortrage auch Rlarheit in feinen' Gegenftand und ben Styl gebracht, womit er behandelt werben follte. Alles mas aus feiner Schule hervorging, zeichnete fich baburch aus. Und nun fanden bie Philofophen felbft fich genothigt, um popular gu fenn, auch beutlich und faglich ju ichreiben. Menbelfohn, Garve traten auf und erregten allgemeine Theilnahme und Bemunberung.

Mit ber Bilbung ber Deutschen Sprache und bes Stole in jedem Fache wuchs auch die Urtheilsfähigkeit, und wir bewundern in jener Zeit Recensionen von Werten über religibse und sittliche Gegenstande, so wie über

dratliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten und was sich sonst auf schone Literatur beziehen mag, wo nicht erbarmlich, doch wenigstens sehr schwach befunden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbeisen und von der allgemeinen Deutschen Bibliothet, wie von der Bibliothet der schwen Billenschaften, woven man gar leicht bedeutende Beispiele ansishren konnte.

Diefes alles mochte jedoch fo bnut durch einander gehen als es wollte, fo blieb einem jeden, ber etwas aus fich au produciren gebachte, ber nicht feinen Bor= gangern die Borte und Phrafen nur aus bem Munde nehmen wollte, nichts weiter ubrig, als fich fruh und fpåt nach einem Stoffe umgnfeben, ben er gu benugen gebachte. Much bier murben wir febr in ber Grre berumgeführt. Man trug fich mit einem Borte bon Rleift. bas wir oft genng boren mußten. Er batte namlich gegen biejenigen, welche ihn wegen feiner oftern einfamen Spagiergange beriefen , fcherghaft , geiftreich und mahr= haft geantwortet : er fen babei nicht mußig, er gebe auf bie Bilberjagd. Ginem Ebelmann und Golbaten ziemte Dieß Gleichniß wohl, ber fid) baburd Mannern feines Standes gegenüber ftellte, Die mit ber Rlinte im Urm auf die Safen = und Subnerjagd, fo oft fich nur Gelegen= beit zeigte, auszugeben nicht verfaumten. Wir finden baber in Rleiftens Gedichten von folchen einzelnen, glud's lich aufgehaschten, obgleich nicht immer gludlich verars

beiteten Bilbern gar manches, was uns freundlich an Die Ratur erimert. Run aber ermahnte man uns auch aang ernftlich, auf bie Bilberjagt auszugeben, bie uns benn bod) juleist nicht gang ohne Frucht lief, obgleich Mpels Barten, Die Ruchengarten, bas Rofenthal, Go: lis, Rafchwig und Ronnewit bas munberlichfte Revier fenn mochte, um poetifches Wilbpret barin gufzusuchen. Und boch mard ich aus jenem Unlag bftere bewogen, meinen Spagiergang einfam anzuftellen, und weil weber bon ichonen, noch erhabenen Gegenftanben bem Befchauer viel entgegentrat, und in bem wirflich berr: lichen Rofenthale gur beften Jahregeit bie Duden feinen garten Gebauten auffommen liegen, fo marb ich, bei unermidet fortgefetter Bemubung , auf bas Rleinleben ber Ratur, (ich mochte biefes Wort nach ber Unglogie bon Stilleben gebrauchen), bochft aufmertfam, und weil die gierlichen Begebenbeiten, Die man in Diefem Rreife gewahr wirb, an und fur fich menia porftellen. fo gewohnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung gu feben, bie fich bald gegen bie fymbolische, bald gegen bie allego: rijde Geite binneigte, je nachbem Unschaunng, Gefahl ober Reflexion bas Uebergewicht behielt. Gin Ereignig, ftatt vieler, gedenke ich gu ergablen.

Ich war; nach Menschenweise, in meinen Namen versiebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu thun pstegen, überall an. Ginst hatte ich ihn auch sehr schon und genau in die glatte Kinde eines Lindens

baums von maßigem Alter geschnitten. Den Berbft barauf, als meine Reigung ju Unnetten in ihrer beften Bluthe mar, gab ich mir bie Dube, ben ihrigen oben barüber gu fchneiben. Inbeffen hatte ich gegen Enbe bes Winters, als ein launischer Liebenber, manche Gelegenheit bom Baune gebrochen, um fie ju qualen und ihr Berbruß gu machen: Fruhjahrs befuchte ich gufallig Die Stelle, und ber Gaft, ber machtig in bie Baume trat, mar burch bie Ginschnitte, bie ihren Ramen begeichneten, und bie noch nicht verharficht maren, bervorgegunllen und benette mit unschuldigen Bflangentbranen bie fcon bart geworbenen Buge bes meinigen. Gie alfo bier uber mich weinen gu feben, ber ich oft ihre Thranen burch meine Unarten bervorgerufen batte, feste mich in Befturjung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe tamen mir felbit bie Thranen in bie Mugen, ich eilte, ihr alles doppelt und brenfach abzubitten, Berwandelte bief Ereignif in eine Jonlle, bie ich niemals ohne Reigung lefen und ohne Ruhrung andern bortragen Fonnte.

Indem ich nun, als ein Schafer an der Pleiße, mich in folde garte Gegenftande kindlich genug vertiefte, und immer nur folde wahlte, die ich geschwind in meinen Busen guradfahren konnte, so war fur Deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite ber langft geforgt gewesen.

Der erfte mahre und bobere eigentliche Lebensgehalt

kam durch Kriedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die Deutsche Poosse. Jede Nationalbichtung muß schal seyn oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Wilter und ihrer hirten, wenn beide für Einen Mann stehn. Könige sind darzustellen in Krieg und Gefahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerlegten bestimmen und theilen, und dadurch viel interessanten verben als die Ghiter selbst, die, weum sie Schlässelbe bestimmt haben, sich der Theils nahme berselben entziehen. In diesem Sinne muß siede Nation, wenn sie für irgend etwas gesten will, eine Epopde besigen, wogu nicht gerade die Form des epischen Gebichts nothig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten beswegen einen so hoben Rang unter ben Deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdieß, weil au ihnen die glückliche Korm, als hatte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, und die vollkommenste Wirksamkeit empfinden läßt.

Ramler fingt auf eine andere, hochft wurdige Beise bie Thaten seines Kbuigs. Alle feine Gedichte find ge-Kaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch einen ungerstörlichen Werth.

Denn der innere Gehalt bes bearbeiteten Gegenftan:

des ist der Anfang und das Ende der Kunst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspänstigsten Stoff dezwingen konne. Geman besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunstztidt als ein Kunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zuletzt die Behandlung, durch Geschick, Wähe und Fleiß, die Würde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegensbringe.

Die Preugen und mit ihnen bas protestantische Deutschland gewannen alfo fur ihre Literatur einen Schat, welcher ber Gegenparten fehlte und beffen Dans gel fie burch feine nachherige Bemuhung bat erfegen ton-Un bem großen Begriffe, ben bie Preugifchen Schriftsteller von ihrem Ronig begen burften, bauten fie fich erft beran, und um befto eifriger, als berienige, in beffen Namen fie alles thaten, ein fur allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon fruber mar burch bie Frangofifche Colonie, nachher burch bie Bor: liebe bes Ronige fur bie Bilbung biefer Ration und fur ihre Kinanganftalten, eine Daffe Krangbfifcher Gultur nach Preugen gefommen, welche ben Dentichen bochft forberlich marb, indem fie baburch ju Biberfpruch und Biderftreben aufgeforbert murben; eben fo mar bie Abneigung Friedrichs gegen bas Deutsche fur die Bilbung des Literarmefens ein Glud, Man that alles,

um fich von bem Ronig bemerten gu machen, nicht etwa, um bon ihm geachtet, fonbern nur beachtet gu werben: aber man that's auf Deutsche Beife, nach innerer Ueber= geugung, man that was man fur recht erfannte, und munfchte und wollte, bag ber Ronig biefes Deutsche Rechte anerkennen und ichagen folle. Dieß geschah nicht und fonnte nicht gefchehen; benn wie fann man von einem Ronig, ber geiftig leben und genießen will, verlangen, bag er feine Jahre verliere, um bas, mas er fur barbarifch halt, nur allgufpat entwickelt und genieß= bar ju feben ? In Sandwerks = und Rabrit = Sachen mochte er wohl fich, befonbers aber feinem Bolfe, ftatt frember portrefflicher Baaren, febr maffige Gurrogate aufnothigen; aber bier gebt alles geschwinder gur Bolltommenbeit, und es braucht fein Menfchenleben, um folche Dinge gur Reife gu bringen.

Eines Werfs aber, der wahrsten Ausgeburt bes siebenjährigen Krieges, von vollkommenem norddeuts schem Rationalgehalt muß ich bier vor allen ehrenvoll ermähnen: es ist die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction, von specissisch temporarem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Lessung der, mit Gegensatze von Klopstod und Gleim, die personliche Wilte gern wegwarf, weil er sich zuraute, sie jeden Augenblick wieder ergreifen und ausgebnen zu tonnen, gestel sich in einem zerstreuten Wirthaus- und Welt-

Leben, da er gegen fein machtig arbeitendes Innere ftets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte er sich auch in das Gefolge bes Generals Tauengien bez geben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stild zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ift, Diese Production war es, die den Blid in eine biergerlichen, in welcher sich die Dichtkunft bisher bes wegt hatte, gladlich erbffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während bieses Kriegs gegen einander ber sanden, tounte durch die Beendigung bestelben nicht aufgehoben werden. Der Sachse silhte nun erst recht ichmerzlich die Bunden, die ihm ber abersolg gewort bene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen krieden konnte der Friede zwischen den Semülthern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gebachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Aumuth und Liebenswirdsgeeit der Sachssium iberwinder den Werth, die Warde, den Startsiun der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine gildelliche Wereinigung bizarrer und widerstrebender Elemmete kunftgemäß dargestellt.

Sabe ich burch biefe curforischen und besultorischen Bemerkungen aber Deutsche Literatur meine Lefer in einige Berroirrung geset, so ift es mir geglicht, eine Borftellung von jenem chaotischen Justande an geben,

in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im Sonflict zweyer, filt das literarische Baterland so bedeutender Spochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ebe ich mich mit dem Alten hatte absuden können, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm vollig entsagen zu durfen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus die fer Noth, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegenwärtig mbglichst zu überliesen suchen.

Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treufleifig, in Gefellichaft fo vieler murdigen Manner, burchgearbeitet. Die mehre= ren Quarthande Manufcript, Die ich meinem Bater gu= rudließ, fonnten zum genugfamen Beugniffe bienen, und welche Maffe von Berfuchen, Entwurfen, bis gur Balfte ausgeführten Borfagen mar mehr aus Migmuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Dun lernte ich burch Unterredung überhaupt, burch Lebre, burch fo mauche miberftreitenbe Meinung, befonders aber burch meinen Tifchgenoffen , ben Sofrath Pfeil, bas Bedeutenbe bes Stoff's und bas Concife ber Be= handlung mehr und mehr fchaten, ohne mir jeboch flar machen zu tonnen, wo jeues zu fuchen und wie biefes ju erreichen fen. Denn bei ber großen Befchrauttheit meines Buftandes, bei ber Gleichgultigfeit ber Gefellen, bem Burudhalten ber Lehrer, ber Abgefondertheit ge= bilbeter Ginmohner, bei gang unbedeutenden Ratur= gegenständen war ich gendthigt, alles in mir felbst gu suchen. Berlangte ich nun gu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung oder Resterion, so nugle ich in meinen Busen greisen: forderte ich zu poetischer Darftellung eine unmittelbare Anschauung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzusliden geeignet war. In diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse fleine Gedichte in Liedersorm oder freierein Sylbenmaß; sie entspringen aus Resterion, handeln vom Bergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wendung.

Und so begann diesenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht adweichen konnte, namlich das jenige was mich erfreute oder qualte, oder sonft beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darzüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand ubthiger als mir, den seine Natur immersort ans einem Ertreme in das andere ward. Miles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstäde einer großen Confession, welche vollständig zu machen dieses Buchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frühere Neigung ju Gretchen hatte ich nun auf ein Aeunchen übergetragen, von ber ich nicht mehr ju fagen wüßte als bag fie jung, hubsich, munter, liebewoll und fo angenehm war, daß fie wohl verdiente, in bem Schrein bes Bergens eine Beit lang als eine fleine Beilige aufgestellt gu werben, um ihr jebe Berehrung gu widmen, welche gu ertheilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen, Sch fab fie taglich ohne Sinberniffe, fie half bie Speifen bereiten, bie ich genoff, fie brachte mir wenigstens Abends ben Bein, ben ich trant, und fcon unfere mittagige abgeschloffene Tifchgefellichaft mar Burge, bag bas fleine, von menig Gaften außer ber Deffe befudte Saus feinen guten Ruf wohl verdiente. Es fand fich gu mancherlei Unterhals tung Belegenheit und Luft. Da fie fich aber aus bem Saufe wenig entfernen konute noch durfte, fo murbe benn boch ber Zeitvertreib etwas mager. Wir fangen Die Lieber von Bacharia, fpielten ben Bergog Michel von Rruger, wobei ein gufammengefnupftes Schnupftuch die Stelle ber Rachtigall vertreten nufte, und fo ging es eine Beit lang noch gang leiblich. Weil aber bergleichen Berhaltniffe, je unschuldiger fie find, befto weniger Mannichfaltigfeit auf bie Dauer gemahren, fo ward ich von jener bofen Gudt befallen, bie uns verleitet, aus ber Qualeren ber Geliebten eine Un= terhaltung ju ichaffen und die Ergebenheit eines Mabchens mit willfürlichen und torannischen Grillen zu beberrichen. Die boje Laune uber bas Diflingen meiner poetischen Berfuche, über die anscheinende Ummbglich= feit bieruber in's flare ju fommen . und über alles mas

mich bie und ba fonft fneipen mochte, glaubte ich an ihr auslaffen gu durfen, weil fie mich wirklich von Bergen liebte und mas fie nur immer fonnte, mir gu Gefallen, that. Durch ungegrundete und abgeschmadte Giferfuch: televen verbarb ich mir und ihr bie fconften Tage. Gie ertrug es eine Beit lang mit unglaublicher Gebulb, die ich graufam genug war aufs außerfte gu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Bergweiflung mufite ich endlich bemerten, bag fich ihr Gemuth von mir entfernt habe, und bag ich nun wohl zu ben Tollheiten berechtigt fenn mochte, bie ich mir ohne Roth und Ur= fache erlaubt batte. Es gab auch fchreckliche Scenen unter une, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, bag ich fie wirklich liebte und daß ich fie nicht entbehren fonne. Meine Leidenschaft muche und nahm alle Formen an, beren fie unter folden Umftan= den fabig ift; ja gulett trat ich in die bisberige Rolle bes Madchens. Alles Mogliche fuchte ich bervor, um ibr gefällig gu fenn, ihr fogar burch andere Freude gu verschaffen : benn ich tonnte mir bie Soffnung, fie wieder gu gewinnen, nicht verfagen. Allein es mar gu fpat! ich hatte fie wirklich verloren, und die Tollbeit, mit ber ich meinen Gebler an mir felbft rachte, indem ich auf manderlei unfinnige Beife in meine phyfifche Ratur fturmte, um ber fittlichen etwas gu Leide gu thun, hat febr viel zu ben forperlichen Uebeln beigetragen, uns ter benen ich einige ber besten Jahre meines Lebens verlor; ja ich ware vielleicht an diefem Berluft vollig gu Grunde gegangen, hatte fich bier nicht bas poetische Talent mit feinen Geilfraften besonders hulfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so gang ohne Noth von mir verletz sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige nud dagegen den zufriedenen Zustand eines andern Paares aus unserer Gesellschaft so ofe und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte diese Sitnation, zu einer quasen und besehrenden Buße; dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner überbliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Studt, die Laune des Berlieden, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Orang einer siedenden Leidensschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende brangvolle Belt schon fraher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an ben Folgen derselben hatte ich geitig in die seltsamen Fregange geblickt, mit welchen die burgesliche Societat unterminit ist. Religion, Sitte, Gefeb, Stand, Berhaltniffe, Gewohnheit, alles besherrscht nur die Dbersläche des städtischen Dasepns. Die von herrlichen Hausen eingesatten Straßen werden reinlich gehalten und jederman beträgt sich der bestehtig genug; aber im Innern sieht es bsteres um besto wister ans, und ein glattes Lengere übertfincht, als

ein ichwacher Bewurf, manches moriche Gemauer, bas über Racht gusammenfturgt, und eine befto fchrecklichere Birfung bervorbringt, als es mitten in ben friedlichen Buftand bereinbricht. Die viele Familien batte ich nicht icon naber und ferner burch Banqueroute, Ghe= fcheidungen, verführte Tochter, Morde, Sausbieb: ftable, Bergiftungen entweder in's Berderben fturgen, ober auf bem Rande fummerlich erhalten feben, und batte, fo jung ich war, in folden Rallen gu Rettung und Gulfe oftere die Sand geboten : benn ba meine Offenheit Butranen erweckte, meine Berfchwiegenheit erprobt mar, meine Thatigfeit feine Opfer icheute und in ben gefahrlichften gallen am liebften wirten mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, zu vertus ichen, ben Wetterftrahl abzuleiten, und mas fonft nur alles geleiftet werben fann; wobei es nicht fehlen fonnte baß ich fowohl an mir felbft, als burch andere zu mauchen frankenden und bemuthigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verschaffen eutwarf ich mehrere Schausviele und ichrieb bie Ervositionen von den meisten. Da aber bie Bermidelungen jeberzeit angstlich merben mußten, und fast alle Diefe Stude mit einem tragifchen Enbe brohten, ließ ich eins uach bem anbern fallen. Die Mitfdulbigen find bas einzige fertig geworbene, beffen heiteres und burlebtes Befen auf bem bufteren Kamiliengrunde ale von etwas Banglidem begleitet erfcheint, fo bag es bei ber Borffellung im gangen ang-

fliget, wenn es im einzelnen ergott. Die bart ausgesprochenen widergesetlichen Sandlungen verleten bas affhetische und moralifche Gefühl, und befiwegen fonnte bas Stud auf dem Deutschen Theater feinen Gingang gewinnen, obgleich die Rachahmungen beffelben, welche fich fern von jenen Rlippen gehalten, mit Beifall aufe genommen worden.

Beibe gengunte Stude jedoch find, ohne baf ich mir beffen bewußt gewesen mare, in einem boberen Befichtes puncte gefdrieben. Gie beuten auf eine porfichtige Dulbung bei moralischer Burechnung, und fprechen in etwas herben und berben Bugen jenes bochft driftliche Bort fvielend aus: wer fich ohne Gunde fublt, ber bebeden erften Stein auf.

Ueber Diefen Ernft, ber meine erften Stude verbas fterte, beging ich ben Fehler, fehr gunftige Motive gu verfaumen, welche gang emfchieben in meiner Ratur lagen. Es entwickelte fich namlich unter jenen ernften, fur einen jungen Menichen furchterlichen Erfahrungen in mir ein vermegeuer Sumor, ber fich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein feine Gefahr fcbent, fondern fie vielmehr muthwillig herbeilocht. Der Grund bavon lag in bem Uebermuthe, in welchem fich bas fraf= tige Alter fo fehr gefallt, und ber, wenn er fich poffen= haft außert, fowohl im Augenblick als in ber Grinnes rung viel Bergnugen macht. Diese Dinge find fo ge= wohnlich, daß fie in bem Borterbuche unferer jungen

akademischen Freunde Suiren genannt werden, und daß man, wegen der naben Berwandtschaft, eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Rühnheiten, mit Geist und Sim auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirfung. Sie unterscheben sich von der Intrigne daburch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaufnarchais hat ihren ganzen Werth gefaßt, und die Wirfungen seiner Kigaro's entspringen vorzigslich daher. Wenn nun solche gutmitbige Schafts und Halbschelmen Streiche zu eblen Zwecken, mit personslicher Gefahr ausgeübt werden, so sind die darans entspringenden Situationen, aftheitsch und morasisch betrachtet, sind das Zheater von dem größten Werth; wie dem z. B. die Oper: der Wassert, wielleicht dem z. B. die Oper: der Wassert, ist auf dem Theater geschen haben.

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens ju erheitern übre ich ungahlige folcher Streiche, theils gang vergeblich, theils zu Iwecken meiner Freunde, benen ich genn gefällig war. Jur mich felbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzig Mal hiebet abstichtlich gehandelt hatte, and tam ich niemals baranf, ein Unterfangen dieser alle einen Gegenstand für die Kunft zu betrachten; batte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Sand lagen, ergriffen und ausgebildet, so waren meine ersten

ed by Good o

Arheiten heiterer und brauchbarer gewesen. Einiges, was hieher gehort, tommt zwar spater bei mir vor, aber einzeln und absichtlos.

Denn da uns das herz immer naher liegt als der Geift, und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich mahl zu helfen weiß, so waren mir die Angelegen. Ich mahl zu helfen weiß, so waren mir die Angelegen. Ich ermiddere nicht, über Flichtigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnelichteit und über alle das Hohe und Tiefe nachzudenken, dessen Werschenens betrachter werden kann. Auch bier sucht ich das, was mich qualte, in einem Ried, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die seigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände dezogen, kaum jemand anderes ine teressiren lonnten als mich selbst.

Meine außeren Berfaltnisse hatten sich indessen nach Berlauf weniger Zeit gar sehr verändert. Madame Bhbme war nach einer langen und traurigen Krankfeit endlich gestorben; sie hatte mich zulett nicht mehr vor sich gestassen; ich satte mich zulett nicht mehr vor sich gestassen; ich satte mich sleitzt seing zung zu deschselben sepn; ich schien ihm nicht siestig genug und zu leichtsning. Besonders nahm er es mir sehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im Deutschen Staatserechte, anstatt gehörig nachzusseriehen, die darin aufgeführten Personen als den Kanunerrichter, die Pras

fibenten und Beifiger, mit feltfamen Verruden an bem Rand meines Seftes abgebildet und burch biefe Doffen meine aufmertfamen Rachbarn gerftreut und gum Lachen gebracht hatte. Er lebte nach dem Berluft feiner Frau noch eingezogener ale vorher, und ich vermied ihn gulett, um feinen Bormurfen auszuweichen. Befonders aber war es ein Unglud, daß Gellert fich nicht der Gewalt bedienen wollte, Die er uber une hatte ausuben fonnen. Freilich hatte er nicht Beit ben Beichtvater ju machen, und fich nach ber Ginnebart und den Gebrechen eines jeben gu erkundigen; baber nahm er die Cache febr im gangen und glaubte uns mit ben firchlichen Unftalten ju bezwingen; begwegen er gewohnlich, wenn er uns. einmal vor fich ließ, mit gefenttem Ropfchen und ber weinerlich angenehmen Stimme gu fragen pflegte, ob wir benn auch fleißig in die Rirche gingen, wer unfer Beichtvater fen und ob wir das heilige Abendmahl ge= noffen? Benn wir nun bei diefem Examen fchlecht befanden, fo murben wir mit Behflagen entlaffen; wir waren mehr verbrieflich als erbaut, fonuten aber bod) nicht umbin ben Mann berglich lieb zu haben.

Bei diefer Gelegenheit kann ich nicht unterlaffen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschauflich zu machen, wie die großen Ungelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Jusammenhang behandelt werden mussen, wenn sie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottes-

bienst hat zu wenig Kille und Consequenz, als daß er die Gemeine zusammen halten könnte; daher geschiebt es leicht, daß Glieber sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinen bilden, oder, ohne kirchsichen Zusammenhang, neben einander geruhig ihr bargerliches Wesen treiben. So klagte man schon vor geraumer Zeit, die Rirchgänger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben dem Berhältniß die Personen, welche den Gennis des Nachtmahls verlangten. Was beides, besonders aber das letztere betrifft, liegt die Ursache sehr nah; doch wer wagt sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen.

In fittlichen und religiofen Dingen, eben fomobl als in phofischen und burgerlichen, mag ber Mensch nicht gern etwas aus bem Stegreife thun; eine Rolge, moraus Gewohnheit entspringt, ift ihm nothig; bas mas er fieben und leiften foll, fann er fich nicht einzeln, nicht ab: geriffen benten, und um etwas gern ju wieberholen, muß es ihm nicht fremb geworden fenn. Reblt es bem protestantifchen Cultus im gangen an Bulle, fo unterfuche man bas Gingelne, und man wird finben, ber Protestant hat zu wenig Sacramente, ja er hat nur Gins, bei bem er fich thatig erweift, bas Abendmahl; benn bie Taufe fieht er nur an andern vollbringen und es wird ihm nicht wohl babei. Die Sacramente find bas Sochfte ber Reli= gion , bas funliche Symbol einer außerorbentlichen gott= lichen Gunft und Gnabe. In bem Abendmable follen die irdischen Lippen ein gottliches Wefen verforpert em=

pfangen und unter ber Form irbifcher Rahrung einer himmlifchen theilhaftig werben. Diefer Ginn ift in allen driftlichen Rirchen ebenberfelbe, es werbe nun bas Sacrament mit mehr ober weniger Ergebung in bas Bebeimniß, mit mehr ober weniger Accommodation an bas, was berftanblich ift, genoffen; immer bleibt es eine beilige, große Sandling, welche fich in ber Birflichfeit an bie Stelle bes Doglichen ober Unmbglichen, an bie Stelle besienigen fest, mas ber Menfch weber erlangen noch entbehren tann. Gin folches Gacrament burfte aber nicht allein fteben; fein Chrift fann es mit mabrer Breube, wogu es gegeben ift, genlegen, wenn nicht ber fombolifche ober facramentalifche Ginn in ihm genahrt ift. Er muß gewohnt fenn, Die innere Religion bes Bergens und bie ber außeren Rirche, als volltom= men Gins angufeben, als bas große allgemeine Gacrament; bas fich wieber in fo viel andere zergliebert und Diefen Theilen feine Beiligfeit, Ungerftorlichfeit und Emigfeit mittbeilt.

Sier reicht ein jugenbliches Paar sich einander die Sande, nicht jum vorübergehenden Gruß ober zim Tanze; ber Priester spricht seinen Ergen barüber aus, und das Band lie unaustibelich. Es währt uicht lange, so bringen diese Batten ein Ebenbild an die Schweile bes Altare; es wird mit heiligem Wasser gereinigt und ber Kirche bergestalt einverleibt, daß es diese Wohlthat nur durch ben unaebeuersten Abfall verscherzen kann, wurd ben unaebeuersten Abfall verscherzen kann,

age in Goods

Das Rind ubt fich im Leben an den irbifchen Dingen felbft heran, in himmlischen muß es unterrichtet werden. Beigt fich bei ber Prufung, baß bieg vollftanbig gefches hen fen, fo wird es nunmehr als wirklicher Burger, als mahrhafter und freiwilliger Betenner in ben Schoos ber Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Beichen ber Bichtigfeit diefer Sandlung. Dun ift er erft entichieben ein Chrift, nun fennt er erft bie Bortheile, jeboch auch die Pflichten. Aber inzwischen ift ihm als Mensch manches Bunderliche begegnet, durch Lehren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bedeuflich es mit feinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und von Uebertretungen bie Rede fenn; aber die Strafe foll nicht mehr ftatt finden. Sier ift ihm nun in ber unendlichen Bermorrenheit, in die er fich bei bem Biberftreit naturlicher und religiofer Forberungen verwickeln muß, ein herrliches Mustunftemittel gegeben, feine Thaten und Unthaten, feine Gebrechen und Zweifel einem murbigen, eigens bagu bestellten Manne gu vertrauen, ber ihn gu beruhigen, ju marnen, ju ftarten, burch gleichfalls inmbolifche Strafen gu guchtigen und ihn gulegt, burch ein volliges Ausibichen feiner Schuld, gu befeligen und ihm rein und abgewaschen bie Tafel feiner Menschheit wieder ju übergeben weiß. Go, burch mehrere facra= mentliche Sandlungen, welche fich wieder, bei genauerer Unficht, in facramentliche fleinere Buge verzweigen, porbereitet und rein bernhigt, fniet er bin, Die Softie

zu empfangen; und daß ja das Geheinniß dieses hohen Acts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in der Ferne, es ist kein gemeines Essen und Trinken, was befriedigt, es ist eine himmelsspeise, die nach himmlischem Tranke durstig macht.

Jeboch glaube ber Jungling nicht, daß es damit abgethan sey; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gerobhnen wir uns gutebe auf und selber zu fteben, und auch da wollen nicht ims mer Kenntnisse, Berstand und Charakter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gefühl in uns, das sich oft selbst nicht einsmal recht zu Hause sinde, das nie eigenes Bermögen wohl schwerzich alles darreicht, was zu Rath, Trost und Hilfe nichtig wäre. Dazu aber verordnet sinder in und hete barrt ein einsichtiger, frommer Mann, um Frende zurecht zu weisen und Gequalte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine heilfrafte zehnsach thatig erweisen. Nach einer von Jugend auf eingeleiteten, zurraulichen Gewohnheit nimmt der Dischliege jene symbolischen, deutsamen Bersicherungen mit Indeunst au, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindert, durch eine himmissische für alle Ewigkeit ein seliges Dasen zugesichet. Er fühlt sich enterein

schieben überzeugt, bag meber ein feinbseliges Element, noch ein miswollender Geift ihn hindern tonne, fich mit einem verklarten Leibe ju umgeben, um in unmittelbaren Berhaltuiffen zur Gottheit an ben unermeslichen Seligsteiten Theil zu nehmen, die von ihr ausfließen.

Jum Schlusse werben sobann, bamit ber gauge Menich geheitigt fep, auch die Kase gefalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei mbglicher Genesung, einen Wieben willen empfinden, diesen irdischen, harren, undurch-bringlichen Boben zu beruhren. Thuer soll eine wundersame Schnellkraft mitgetheilt werben, wodurch sie den Erdschollen, der sie bieber anzog, unter sich abstosen. Und so ist durch einen glangenden Sirfel gleichwurdig heiliger Handlungen, deren Schonkeit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mogen zufällig noch so weit aus einander gerückt liegen, in einem stellzen Kreise berbunden.

Aber alle diese geistigen Bunder entspfließen nicht, wie andere Früchte bem natürlichen Boben, da können sie weder gestelt noch gepflanzt noch gepflegt werden. Und einer andern Region muß man sie hertiderssehen, welche nicht jedem, noch zu jeder Zeit gelingen wulde. Dier eutgegnet nus nun das ihdehste dieser Symbole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben beganstigt, gesenet und geheiligt werden ihnne. Damit aber dieß fa nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verzichen, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verzichen.

bundene Gunft von einem Berechtigten auf ben andern , übergetragen, und bas größte Gut, mas ein Menich erlan: gen fann, ohne bag er jeboch beffen Befit von fich felbit weber erringen, noch ergreifen tonne, burch geiftige Erb: fchaft auf Erben erhalten und verewigt werben. Sa, in ber Beihe bes Prieftere ift alles gufammengefaßt, mas nothig ift, um Diejenigen beiligen Sandlungen wirtfam ju begeben, wodurch die Menge begunftigt wird, ohne baß fie irgend eine andere Thatigfeit babei nothig hatte, ale bie bee Glaubens und bes unbedingten Butrauens. Und fo tritt ber Priefter in der Reihe feiner Borfahren und Rachfolger, in bem Rreife feiner Mitgefalbten, ben hochften Segnenden barftellend, um fo herrlicher auf, als es nicht er ift, ben wir verehren, fondern fein Amt, nicht fein Bint, bor bem wir die Rniee beugen, fondern ber Cegen, ben er ertheilt, und ber um befto beiliger, unmittelbarer bom Simmel gu fommen fcheint, weil ihn das irdifche Werkzeng nicht einmal durch fundhaftes, ja lafterhaftes Befen ichmachen ober gar entfraften fonnte.

Bie ift nicht bieser wahrhaft geistige Jusammenhang im Protestantismus gersplitrert! indem ein Theil gedachter Symbole fur apostrophisch und nur wenige für kanonisch erklart werden, und wie will man uns durch das Gleichgustige der einen zu der hohen Butve der andern porberreiten?

3d ward ju meiner Beit bei einem guten, alten,

schwachen Geistlichen, der aber seit vielen Jahren der Beichtvater des Jauses gewesen, in dem Resigionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphyase besselben, die Heilsordnung wuste ich an den Fingern herzuerzählen, von den kräftig beweisenden biblischen Sprüchen fehlte mir keiner, aber von alle dem erntete ich keine Frucht; denn als man mir versicherte, daß der brave alte Mann seine Hauptprüsung nach einer alten Formel einrichte, so versor ich alle Lust und Liebe zur Sache, ließ mich die letzen acht Tage in allersel Zersfreuungen ein, legte die von einem altern Freund ersborgten, dem Geisstlichen abgewonnenen Watter in meisnen hut und las gemüth zund sinnlos alles dassenige her, was ich mit Gemuth und Ueberzeugung wohl zu dußern gewußt hätte.

Aber ich fand meinen guten Willen und mein Aufftreben in diesem wichtigen Kalle durch trocknen, geiste losen Schlendrian noch schlimmer paralysiter, als ich mich nunmehr dem Beichtstuble nahen sollte. Ich war mit wohl mancher Gebrechen, aber doch keiner großen Kebler bewußt, und gerade das Bewußtseyn veringerte sie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mit lag und die mit. Borsag und Beharrlichteit doch wohl zulegt über den alten Abam Herr werden sollte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum wiel bessen als die Kathosissen, weil wir im Beichtstuhl nichts Besonders zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schist.

lich mare, felbft wenn wir es thun wollten. Diefes lette war mir gar nicht recht: benn ich hatte bie feltfam= ften religibfen Zweifel, die ich gern bei einer folchen Gelegenheit berichtiget hatte. Da nun diefes nicht fenn follte. fo verfafte ich mir eine Beichte, die, indem fie meine Buftande wohl ausbrudte, einem verftanbigen Manne basjenige im allgemeinen bekennen follte, mas mir im einzelnen zu fagen verboten mar. Aber als ich in bas alte Barfuger = Chor bineintrat, mich ben munberlichen vergitterten Schranten naberte, in welchen bie geiftlichen Berren fich zu biefem Acte einzufinden pflegten, als mir ber Glodner die Thur erbffnete und ich mich nun gegen meinen geiftlichen Grofvater in bem engen Raume eingesverrt fab, und er mich mit feiner fcmachen, nafelnden Stimme willtommen bieg, erlofch auf einmal alles Licht meines Geiftes und Bergens, die mohl memorirte Beichtrebe wollte mir nicht über bie Lippen, ich folug in ber Berlegenheit bas Buch auf, bas ich in Banden hatte, und las baraus bie erfte befte furge Formel, bie fo allgemein war, bag ein jeber fie gang gernbig hatte aussprechen tonnen. 3ch empfing die Absolution und entfernte mich weder warm noch falt, ging den aus bern Tag mit meinen Eltern gn bem Tifche bes Berrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es fich nach einer fo beiligen Sandlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen complicir=

ten, auf Bibelfpriche, Die mehrere Muslegungen gulaffen. gegrundeten Religion bebentliche Menichen bergeftalt anfallt, daß es hypochondrifche Buftande nach fich giebt, . und biefe, bis gu ihrem bochften Gipfel, gu firen Ideen fteigert. Ich habe mehrere Menschen gefannt, Die, bei einer gang verftanbigen Sinnes : und Lebensweise, fich bon bem Gebanken an bie Gunbe in ben beiligen Geift und von der Angft folche begangen gu haben nicht losmachen konnten. 'Ein gleiches Unbeil brobte mir in ber Materie von bem Abendmahl. Es hatte namlich fchon febr fruh ber Spruch, bag einer, ber bas Sacrament unwurdig genieße, fich felbft bas Gericht effe und trinfe. einen ungeheuren Gindruck auf mich gemacht. Aurchtbare, was ich in ben Gefchichten ber Mittelgeit bon Gottesurtheilen, ben feltfamften Prufungen burch glubendes Gifen , flammendes Fener, fcwellendes Baffer gelefen hatte, felbft mas uns bie Bibel von ber Quelle ergablt, die bem Unschuldigen wohl befommt, ben Schuldigen aufblaht und berften macht, bas alles ftellte fich meiner Ginbildungefraft bar und vereinigte fich gu bem bochften Furchtbaren, indem faliche 3ufage, Beuchelen, Meineit, Gotteslafterung, alles bei ber heiligften Sandlung auf bem Umvurbigen gu laften fchien, welches um fo fchredlicher war, als ja niemand fich fur murdig erflaren burfte, und man bie Bergebung ber Gunden, wodurch julegt alles ausgeglichen werden follte, boch auf fo manche Beife bedingt fand,

daß man nicht ficher war, fie fich mit Freiheit zueignen an burfen.

Dieser distre Scrupel qualte mich bergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kabl und schwach, daß jenes Schreckbild nur an surchtbarem Ansehen dadurch gewann mit ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der sirchlichen Brebindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Aumahnungen werden, den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Beshandlungsart, womit er unsere Judringlichkeit abzulehnen gendthigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heitern Stunden selbst schante, und zuleht diese sellstame Genyissenaugst mit Kirche und Alltar völlige hinter mir sieße.

Gellert hatte sich nach seinem frommen Gemuth eine Moral aufgesetzt, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas, und sich dadurch gegen das Publicum auf eine ehrenvolle Melse seiner Pflicht entledigte. Gellerts Schriften waren so lange sich ab Jundament der Deutsschen stellichen Eultur und jederman wünsichte sehnlich jenes Wert gedruckt zu sehen, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr gestuckt zu sehen, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr gestuckt zu gehalt wortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in solchen Stunden gedrängt voll, und die schohe

Seele, der reine Wille, die Theilnahme des edlen Mannes an unserem Wohl, seine Ermasnungen, Warrungen und Bitten, in einem etwas hohlen und kraurigen Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Eindruck; allein er hielt nicht lange nach, um so weniger als sich doch manche Spotter fanden, welche diese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier und verdactig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenka Kranzosen, der sich nach den Wartmen und Gesinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuern Julauf hatte. Alls wir ihm den nöttigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes,

Und so wuste benn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Wirdiges in ihrer Ache dulben kann, den sittlichen Einfluß, welchen Gellert auf uns, ham, den sittlichen Einfluß, welchen Gellert auf uns, ham, den mochte, gelegentlich zu verkümmern. Bald wurde es ihm abel genommen, daß er die dornehmen und reichen Odnen, die ihm besonders empfohlen waren, besser als ihm abe die ilbrigen Studirenden unterrichte, und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; bald wurde es ihm als Sigennus und Nepotismus augerechnet, daß er eben sie beite jungen Manner einen Mittagstisch bei seinem Bruder einrichten lassen. Dieser, ein großer, ansehnslicher, derber, kurz gebindeuer, etwas roher Mann sollte Kechtmessier gewesen sehn und, dei alzugroßer Nachsicht seines Bruders, die edlen Tischgenossen manch-

mal hart und rauh behandeln; daher glaubte man nun wieder sich dieser jungen Leute annehmen zu muffen, und gertte so den guten Namen des trefflichen Gellert dergestalt hin und wieder, daß wir zuletzt, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgaltig gegen ihn wonrden und undnicht mehr vor ihm sehen ließen; doch gruften wir ihm immer auf das beste, wenn er auf seinem zahnen Schimmer einhergeritten fam. Dieses Pferd hatte ihm der Chursurft geschentt, um ihn zu einer seiner Gesundheit ondthigen Bewegung zu verzeihen war.

Und fo rudte nach und nach der Zeitpunct heran, wo mir alle Antoricat verschwinden und ich selbst an den gebften und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweiseln, ja verzweiseln sollte

Friedrich der Zwehte stand noch immer über allen worglischen Mammern des Jahrhumderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr bestendend vorkeinzig als sont in weinem von Leipzig als sont in meinem großbarerlichen hause loben durfte. Sie hatten freilich die Hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen deshalb nicht zu obrargen; daß sie von demjenigen, der ihn begonnen und fortgesetzt, nicht das Beste dachten. Sie wollten ihn daher wohl sie einen vorzäslichen, aber keinedwegs für einen großen Mann gelten lassen. Se sehre Kunft, sagten sie, werter Gweten Mitteln einiges zu leisten; und wenn man Gerete's Worte, XXV, W.

weder gander, noch Geld, noch Blut fchone, fo tonne man gulebt fchon feinen Borfat ausführen. Friedrich habe fich in feinem feiner Plane und in nichts, mas er fich eigentlich vorgenommen, groß bewiefen. Go lange es von ihm abgehaugen, habe er nur immer Fehler ge= macht, und bas Außerorbentliche fen nur alebann gum Borfchein gefommen, wenn er geubthigt gewesen, eben diefe Fehler wieder gut gu machen; und bloß baber fen er gu bem großen Rufe gelangt, weil jeder Menfch fich Diefelbige Gabe munfche, die Fehler, Die man haufig be= gehet, auf eine geschickte Beife wieber in's Gleiche gu bringen ... Man burfe ben fiebenjahrigen Rrieg nur Schritt von Schritt burchgeben, fo werbe man finden, daß der Ronig feine treffliche Urmee gang munder Beife aufgeopfert und felbft Schuld baran gemefen, daß biefe verberbliche gehbe fich fo fehr in die Lange gezogen. Gin wahrhaft großer Mann und heerführer ware mit feinen Feinden viel geschwinder fertig geworben. Gie hatten, um diefe Geffunungen gu behaupten, ein unendliches Detail anguführen, welches ich nicht zu laugnen muffte, und nach und nach die unbedingte Berehrung erfalten fühlte, bie ich biefem merkwurdigen Rurften von Jugend auf gemidmet batte. er von cemie ige , te offen.

Bie mich nun die Einwohner von Leipzig um bas angenehme Gefuhl brachten, einen großen Manin gu verehren, so verminderte ein neuer Freund, ben ich ju ber Zeit gewann, gar fehr die Achtung ; welche ich fur meine gegenwartigen Mitburger hegte. Diefer Freund war einer ber wunderlichften Rauge, Die es auf ber Belt geben fann. Er bieg Behrifd und befand fich als Sofmeifter bei bem jungen Grafen Linbenau. fein Meußeres war fonberbar genug. Sager und wohlgebant, weit in ben Drenfigen, eine fehr große Rafe und überhaupt martirte Buge; eine haartour, Die man wohl eine Perricte hatte neunen founen, trug er vom Morgen bis in die nacht, fleibete fich fehr nett und ging niemals aus, ale ben Degen an ber Geite und ben Sut unter bem Urm. Er war einer von den Menichen, die eine gang befondere Gabe haben, die Beit gu' verberben, ober vielmehr die aus nichts etwas zu machen miffen, um fie gu vertreiben. Alles was er that, mußte mit Langfamteit und einem gewiffen Auftand gefcheben, ben man affectirt batte neunen tounen, wenn Bebrifch nicht fcon von Ratue etwas Uffectirtes in feiner 21rt ge= habt hatte. Er ahnelte einem alten Frangofen, auch fprach und fchrieb er fehr gut und leicht Frangefifch. Geine größte Luft war, fich ernfthaft mit poffenhaften Dingen zu beichaftigen, und irgend einen albernen Ginfall bis in's Unendliche ju berfolgen. Go frug er fich beftanbig gran, und weil die verschiedenen Theile feines Anguges von verfchiebenen Beugen, und alfo auch Gdyattirungen waren, fo konnte er Tage lang barauf finnen, wie er fich noch ein Grau mehr auf ben Leib fchaffen wollte, umb war gludlich ; wenn ihm bas gelang unb er

und beichamen tonnte, bie wir baran gezweifelt ober es fur unmbglich ertiart hatten. Alebanu hielt er und lange Strafpredigten über unfern Mangel an Erfindungofraft und über unfern Unglauben an feine Talente.

Uebrigens hatte er gute Studien, mar befonders in ben neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und fcbrieb eine vortreffliche Sand. Mir war er febr ge= wogen, und ich, ber ich immer gewohnt und geneigt war mit altern Personen umzugeben, attacbirte mich bald an ibn. Mein Umgang biente auch ibm gur befonbern Unterhaltung, indem er Bergnugen baran fand, meine Unruhe und Ungeduld zu gabmen, womit ich ibin bagegen auch genug zu schaffen machte. In ber Dichts funft hatte er basjenige, mas man Geschmad nannte, ein gewiffes allgemeines Urtheil über bas Gute und Schlechte, bas Mittelmäßige und Bulaffige; boch mar fein Urtheil mehr tabelub, und er gerftorte noch ben mes nigen Glauben, ben ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir begte, burd lieblofe Mumerkungen, bie er über bie Schriften und Gedichte biefes und jenes mit Big und Lanue porzubringen mußte. Meine eigenen Gachen nahm er mit Rachficht auf und ließ mich gewähren; nur unter ber Bedingung, bag ich nichte follte bruden laffen. Er verfprach mir bagegen, bag er biejenigen Stude, bie er fur gut bielt, felbft abschreiben und in einem ichonen Bande mir verehren, wolle. Diefes Unternehmen gab nun Gelegenheit gu bem größtmöglichften Beitverberb.

Denn ehe er bas rechte Papier finden, ehe er mit fich über bas Format einig werden tonnte, ebe er bie Breite bes Ranbes und bie innere Form ber Schrift bestimmt hatte, ebe bie Rabenfebern berbeigeschafft, gefchnitten und Tufche eingerieben war, vergingen gange Bochen, ohne bag auch bas Mindefte gefchehen mare. "Mit eben folden Umftanben begab er fich benn jedesmal an's Schreiben, und brachte wirflich nach und nach ein allerliebftes Manufcript gufammen. Die Titel ber Gebichte waren Fractur, die Berfe felbft von einer ftebenben Gachfifden Sanbidrift, an bem Ende eines jeben Gedichtes eine analoge Biguette, bie er entweder ir= gendwo ausgewählt oder auch mohl felbft erfunden hatte, wobei er bie Schraffuren ber Solgichnitte und Druder= ftode, die man bei folder Belegenheit braucht, gar gierlich nachzuahmen mußte. . Dir biefe Dinge, in= bem er fortrudte, vorzuzeigen, mir bas Glud auf eine fomisch-pathetische Weise vorzurühmen, bag ich mich in fo vortrefflicher Sandichrift verewigt fab, und zwar auf eine Urt, Die feine Druderpreffe gu erreichen im Stande fen, gab abermals Beranlaffung, die fcbnften Stunden burchzubringen. Indeffen war fein Umgang megen ber fcbnen Renntniffe, Die er befaß, boch immer im Stillen lehrreich, und, weil er mein unruhiges, heftiges Wefen bu bampfen wußte, auch im fittlichen Ginne fur mich gang beilfam. Auch hatte er einen gang befonderen Bi= berwillen gegen das Robe, und feine Gpafe waren burch=

aus barod', ohne jemals in's Derbe ober Triviale an fallen. · Gegen feine Landeleute erlaubte er fich eine fra-Benhafte Abneigung, und fchilberte mas fie auch pornehmen mochten, mit luftigen Bugen. Befondere mar er unerschöpflich, einzelne Menfchen fomisch barguftellen; wie er benn an bem Meuferen eines jeden etwas auszu= feBen fand. Co fonnte er fich, wenn wir gufammen am Fenfter lagen, Stunden lang beschäftigen, Die Boruber: gebenben zu recenfiren und; wenn er genugfam an ihnen getabelt, genau und umffandlich anguzeigen, wie fie fich eigentlich hatten fleiben follen, wie fie geben, wie fie fich betragen mußten, um als ordentliche Leute zu erscheinen. Dergleichen Borfcblage liefen meiftentheils auf etwas Ungehöriges und Abgeschmadtes binaus, fo bag man nicht fowohl lachte über bas, wie ber Menfth ausfah. fondern barüber, wie er allenfalls hatte ausfeben tonnen. wenn er verridt genug gemefen mare, fich ju verbilben. In allen folden Dingen ging er gang unbarmbergig gu Bert, ohne bag er nur im mindeften boshaft gewesen ware. Dagegen wußten wir ihn bon unferer Geite gu qualen, wenn wir verficherten, bag man ibn nach feinem Meufferen wo nicht fur einen Frangbfifchen Tangmeifter, boch wenigstens fur ben atabemifchen Sprachmeifter anfeben muffe. Diefer Bormurf war benn gewohnlich bas Signal ju ftunbenlangen Abhandlungen! worin er ben himmelweiten Unterschied berauszuseben pflegte , ber awischen ihm und einem alten Frangofen obwalte. Diers

bei burbete er ums gewöhnlich allerlei ungeschiedre Borschläge auf, die wir ihm zur Beränderung und Modificirung seiner Garberobe hatten thun konnen.

Die Richtung meines Dichtens, bas ich nur um befto eifriger trieb, ale bie Abschrift fcbner und forg= faltiger vorrudte, neigte fid) nunmehr ganglich gum Da= turlichen, jum Wahren; und wenn bie Gegenftanbe auch nicht immer bebeutend fenn fonnten, fo fuchte ich fie boch immer rein und fcharf auszubruden, um fo mehr als mein Freund mir bftere gu bebenten gab; was bas beißen wolle, einen Bers mit ber Rabenfeber und Tufche auf Sollandifch Papier fchreiben, was bagu fur Beit, Talent und Auftrengung gehore, Die man au nichts Lees. res und Ueberfluffiges verschwenden burfe. Dabei pflegte er gewohnlich ein fertiges Seft aufzuschlagen und um= ftanblich auseinander gu fegen, mas an diefer ober jener Stelle nicht fteben burfe, und nns gludlich gu preifen, baf es wirklich nicht ba ftebe. Er fprach hierauf mit großer Berachtung von ber Buchbruderen; agirte ben Geber, fpottete über beffen Gebarben, über bas eilige Sin und Biebergreifen , und leitete aus biefem Da= nbubre alles Unglud ber Literatur her. Dagegen erhob er ben Unftand und bie eble Stellung eines Schreibenben, und feste fich fogleich bin, um fie und vorzugeigen, mobei er uns benn freilich ansschalt, bag wir uns nicht nach feinem Beifpiel und Mufter eben fo am Schreibtifch betrugen. Run tam er wfeber auf ben Contraft

mir dem Seher gurud, tehrte einen angefangenen Brief bas Oberste zu unterft, und zeigte wie unauständig es sew, etwa von unten nach oben, oder von der Rechten zur Linken zu schreiben, und was dergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Bande anfallen tonnte.

Mit solden unschablichen Thorheiten vergendeten wir die schbue Zeit, wobei keinem eingefallen ware, daß aus unserm Kreis zufällig etwas ausgehen murbe, welches allgemeine Senfation erregen und uns nicht in ben besten Leumund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an feinem Practicum haben, und wenn er allenfalls Luft empfand, einige Unleitung im profaifchen und poetischen Stol zu geben, fo that er es privatiffime nur wenigen, unter bie wir uns uicht gablen burften. Die Lucke, Die fich baburch in dem bffeutlichen Unterricht ergab, gedachte Profeffor Clodius auszufullen, ber fich im Literarifden, Rritis fchen und Poetischen einigen Ruf erworben hatte und als ein junger, munterer, guthatiger Mann, fowohl bei ber Afademie als in ber Stadt viel Freunde fand. Un bie nunmehr von ihm übernommene Stunde wies uns Gellert felbft, und was die Sauvtfache betraf, fo mertten wir wenig Unterschied. Much er fritifirte nur bas Gins gelne, corrigirte gleichfalls mit rother Dinte, und man befand fich in Gefellichaft von lauter Rebletn. ohne eine Aussicht zu haben, worin bas Rechte gu fuchen fen? 3ch hatte ihm einige von meinen fleinen Arbeiten ge=

bracht, bie er nicht übel behandelte. Allein gerabe gu jener Zeit fchrieb man mir von Saufe, bag ich auf bie Sochzeit meines Dheims nothwendig ein Gedicht liefern 3ch fühlte mich fo weit von jener leichten und leichtfertigen Periode entfernt, in welcher mir ein Mehnliches Freude gemacht hatte, und ba ich ber Lage felbft nichts abgewinnen fonnte, fo bachte ich meine Arbeit mit angerlichem Schmud auf bas befte beranszuftugen. Ich verfammelte baber ben gangen Dlymp, um über bie Beirath eines Frankfurter Rechtogelehrten gu rathichla= gen; und zwar ernfthaft genug, wie es fich jum Fefte eines folchen Ehrenmanns wohl fchicte. Benns und Themis hatten fich um feinetwillen überworfen; boch ein fchelmifcher Streich, ben Amor ber letteren fpielte, ließ jene ben Procef gewinnen, und bie Gotter entschieben fur die Beirath.

Die Arbeit mißfiel mir keineswegs. Ich erhielt von Sause barüber ein schones Belobungsschreiben, bemühre mich mit einer nochmaligen guten Abschreite und hoffte meinem Lehrer voch and einigen Beisall abzundtigen. Allein hier hatte ich's schlecht getroffen. Er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachete, so erklärte er ben großen Auswand von gottlichen Mittellu zu einem so geringen menschlichen zweck für außerst tadelnewerth, verwies den Gebrauch und Misbrauch solcher impthologischen Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeigstellung Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeigstellung Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeigstellung fichen Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeigstellung fichen Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeigstellung fichen Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeigen

ten fich herschreibende Gewohnheit, fand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig, und hatte zwar im einz zelnen der rothen Diute nicht geschont, versichente jedoch, daß er noch zu wenig gethan habe.

Solche Stude wurden zwar anonym vorgelejen und recensirt; allein man paste einander auf, und es blieb kein Geheinmiß, daß diese verungludte Götterversammlung mein Wert gewesen sen. Da mir jedoch seine Kristit, wenn ich seinen Standpunct annahm, ganz richtig zu seyn schien, und jene Gottheiten, naher besehen, freelich nur hoble Scheingestalten waren, so verwünschte ich den gesammten Olymp, warf daß ganze mytbische Panzteon weg, und seit jener Zeit sind Amor und Luna die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Gedichten allensalls auftreten.

Unter den Personen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Wishes erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugewinnen. Alls eine kleine, etwas starte, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen bestig, etwas fahrig in seinen Uenperungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschiede er sich von seinen Wittburgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Eigenschaften und der sichhen Hoffnungen die er gab, recht gern gelren ließen,

Man ibertrug ihm gewbhnlich bie Gebichte, welche fich bei feperlichen Gelegenheiten nothwendig machten.

Er folgte in der sogenamnten Dde der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachadmer besonders die fremden Worte gemerke, wodurch jeue Kantlerschen Gedichte mit einem majestätischen Pompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Dhr. Gemüth umd Einditdungskraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdrucke freundartig, indem seine Poesse übrigens nicht geeignet war, den Geist auf irgend eine Weise au erheben.

Solche Gebichte mußten wir nun oft schn gebruckt und bochlich gelobt vor und sehen, und wir fanden es bhocht anftoßig, daß er, der und die heidnischen Gbret verklammert hatte, sich nun eine andere Leiter auf dem Pamaß aus Griechischen und Monischen Wortsprossen zusämmenzimmern wollte. Diese oft wiederkehrenden Ausdrucke prägten sich sest in nuser Gedachtniß, und zu lustiger Stunde, da wir in den Koblgatten den trefflichsiten und wachtworte in ein Gedicht an den Kuchen kater und Machtworte in ein Gedicht an den Kuchen dater Hendel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und se schafte sie den und hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleystift angeschrieben wurde.

D henber, beffen Rubm vom Gab jum Abrben reint, Bernimm den Paan, ber ju beimen Obren flegt! Du biefft, was Gallier und Britten emfig fuchet, Mit fobpertifdem Gente, briginette Rubeit,

Des Caffe's Decau, ber fic vor bir ergiest, 3ft iffere als ber Sife, ber vom Spunctrus fiest, Dein Jank, ein Monument, wie wir ben Kinften tofmen. Itmsungen mit Teopha'n, erzifft von Nationen: itmsungen mit Teopha'n, erzifft von Nationen: itmsungen mit Teopha'n, erzifft von Nationen: itmsungen mit Teopha'n, erzifft von Ariver fein Affan, Und rambte bem Coldurn gar meine Archarofoenifiket. Glang beime Univ bereint in mojefafricem Pompe Damn weint er Parriot an beime Ractomise. Doch fiel beim Toxuns fep von eber Barnafins fell! Rein John wir beim Toxun find fell! Rein John and Bricheniand mit tomischen Baftiften Bermho Cermanien und henden zu verröffen. Delm Book ift nufer Gelfs, bein Ledon unfer Sommer, Und Hond für unfer Gelf, bein Ledon unfer Sommer, Und Hond für unfer Gelf, bein Ledon unfer Sommer,

Diefes Gebicht fand lange Beit unter fo vielen anberen, welche bie Banbe jener Bimmer verungierten. ohne bemertt gu merben, und wir, die wir und genug= fam baran ergost hatten, vergagen es gang und gar über anderen Dingen. Geraume Beit hernach trat Clo: bius mit feinem Debon hervor, beffen Beisbeit. Graff: muth und Tugend wir unendlich lacherlich fanden, fo febr auch bie erfte Borftellung bes Stude beflaticht wurde. Sich machte gleich Abende, ale wir gufammen in unfer Beinhaus famen, einen Prolog in Anittelvers fen. wo Arletin mit zwen großen Gaden auftritt. fie an beibe Seiten bes Profceniums ftellt und nach verfchies benen vorlaufigen Spafen ben Bufchauern vertraut, daß in ben beiben Gaden moralifch afthetifcher Sand befind: lich fen, ben ihnen die Schauspieler fehr baufig in die Mugen werfen murben. Der eine fen namlich mit Bobls

thaten gefullt, die nichts tofteten, und ber anbere mit prachtig ausgebrudten Gefinunngen, Die nichts hinter fich batten. Er entfernte fich ungern und fam einige= mal wieder, ermalnte bie Bufchaner ernftlich, fich an feine Barnung zu fehren und die Angen gugumachen, erinnerte fie, wie er immer ihr Freund gemefen und es ant mit ihnen gemeint, und mas bergleichen Dinge mehr Diefer Prolog wurde auf der Stelle von Freund Sorn im Bimmer gefpielt, boch blieb ber Cpaf gang unter und, es ward nicht einmal eine Abicbrift genom= men und das Pavier verlor fich bald. Sorn jedoch, ber ben Arletin gang artig vorgestellt hatte, ließ fich's einfallen, mein Gedicht an Bendel um mehrere Berfe gu erweitern und es junachft auf den Dedon ju beziehen. Er las es une vor, und wir founten feine Freude baran baben . weil wir bie Infate nicht eben geiftreich fanden, und bas erfte, in einem gang anderen Ginn gefchriebene Gedicht und entstellt vortant. Der Freund, ungufrieden über unfere Gleichaultigfeit, ja unferen Tabel, mochte es andern vorgezeigt baben, die es neu und Inftig fanben. Inn machte man Abichriften bavon, benen ber Ruf des Clodins'fden Medons fogleich eine fcmelle Onblicitat verschaffte. Allgemeine Digbilligung erfolgte bierauf, und die Urheber (man hatte bald erfahren, daß es ans unferer Clife bervorgegangen mar) murden hochlich getabelt: benn feit Eronegt's und Roft's Ungriffen auf Gottiched mar bergleichen nicht wieder vorgetom-

Bir hatten und ohnehin früher ichon gurudgegomen. und nun befanden wir uns gar im Ralle ber gen. Schuhn gegen bie übrigen Bogel. Auch in Dresben mochte man die Gache nicht gut finden, und fie batte fur uns wo nicht unaugenehme, bod) ernfte Folgen. Der Graf Lindenan war fcon eine Beit lang mit bem Sofmeifter feines Cohne nicht gang gufrieben. Denn obgleich der junge Dann feineswege vernachläffigt wurde und Bebrifch fich entweber in bem Bimmer bes jungen Grafen ober wenigftens baneben hielt, wenn bie Rebr= meifter ihre taglichen Stunden gaben, bie Collegia mit ihm fehr orbentlich frequentirte, bei Tage nicht ohne ihn ansging, auch benfelben auf allen Spaziergangen begleitete, fo waren wir andern boch auch immer in Apele Saufe gu finden und gogen mit, wenn man luftwandelte: bas machte fcom einiges Auffeben. Behrifch gewohnte fich auch an ims, gab gulegt meiftentheile Abende gegen neun Uhr feinen Bogling in bie Bande bes Rammerbie= nere und fuchte une im Weinhaufe auf, wohin er jeboch niemals anbere ale in Schuben und Strumpfen, ben Degen an ber Geite und gewohnlich ben But unterm Arm gu tommeir pflegte. Die Gpafe und Thorheiten, bie er insgemein angab, gingen in's unendliche. Go hatte 3. B. einer unferer Freunde Die Gewohnheit punct Behne wegzugeben, weil er mit einem hubichen Rinde in Berbindung ftanb, mit welchem er fich nne um biefe Beit unterhalten fonnte. Wir vermißten ihn ungern, und

Behrifch nahm fich eines Abends, wo wir febr vergnugt aufammen waren, im ftillen vor, ihn biefinal nicht meggulaffen. Dit bem Schlage Behn ftanb jener auf und empfahl fich. Behrifd rief ihn an und bat, einen Mugenblick gu warten, weil er gleich mitgeben wolle. Dun begann er auf die anmuthigfte Beife erft nach feinem Degen gu fuchen, ber boch gang vor ben Alugen fand, und gebarbete fich bei'm Unfchnallen beffelben fo ungefchicht, daß er bamit niemals zu Stande fommen fonnte. Er machte es auch anfange fo naturlich, bag niemand ein Arges babei hatte. Mis er aber, um bas Thema ju varitren, gulegt weiter ging, daß ber Degen bald auf die rechte Geite, bald gwifden bie Beine fam, fo entstand ein allgemeines Gelachter, in bas ber Forteilenbe, welcher gleichfalls ein luftiger Gefelle war, mit einftimmte, und Behrifch fo lange gewähren lief, bis die Schaferftunde vorüber war, ba benn nun erft eine gemeinfame Luft und vergnugliche Unterhaltung bis tief in bie Racht erfolgte.

Unglikeflicher Beise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen anderen Sang zu einigen Midden, welche bester waren ale ihr Auf; wedurch benn aber unser Auf nicht gesorert werden konnte. Wan hatte uns unser Auf nicht gesorert gesehen, und wir lenkren auch wohl unsern Spaziergang bahin, wenn der junge Graf dabet war. Dieses alles niechte zusammen aufgespart und dem Bater zuleht berichtet worden sein: genug er suchte auf eine glimpfliche Beise den Hosmeister los zu

werden, dem es jedoch jum Gilde gereichte. Sein gutes Leußere, feine Kenntuiffe und Talente, feine Rechtschaffenheit, an der niemand etwas auszuseigen wußte, batten ihm die Reigung und Achtung vorzäglicher Personen erworben, auf deren Empfehlung er zu dem Erbyrinzen von Deffan als Erzicher berufen wurde, und an dem hofe eines in jeder Rudcficht trefflichen Fulter ein solides Gilde fand.

Der Berluft eines Freundes, wie Behrifch, war fur mich von der größten Bedeutung. Er hatte mich vergos gen, indem er mich bilbete, und feine Gegenwart mar nothig, wenn bas einigermaßen fur bie Gocietat Frucht bringen follte, was er an mich zu wenden fur gut gefunden hatte. Er mußte mich zu allerlei Artigem und Schicklichem gu bewegen, mas gerade am Plat war, und meine gefelligen Talente berauszusegen. Beil ich aber in folden Dingen feine Gelbftftanbigfeit erworben hatte, fo fiel ich gleich, ba ich wieder allein mar, in mein wirriges, ftorrifches Befen gurud, welches immer junahm je ungufriedner ich über meine Umgebung mar, indem ich mir einbildete, daß fie nicht mit mir gufrieden fen. Dit ber willfurlichften Lanne nahm ich ubel auf, was ich mir hatte jum Bortheil rechnen tounen, ent= fernte manchen baburch, mit bem ich bisher in leiblichem Berhaltniß gestanden hatte, und mußte bei mancherlei Bibermartigfeiten, Die ich mir und aubern, es fen nun im Thun oder Unterlaffen, im Inviel oder Buwenig gugezogen hatte, von Bohlwollenden die Bemerfung boren, bag es mir an Erfahrung fehle. Das Gleiche fagte mir wohl irgend ein Gutbenfender, ber meine Dros buctionen fab, besonders wenn fie fich auf die Aufen= welt bezogen. 3ch beobachtete biefe fo gut ich fonnte, fand aber baran wenig erbauliches, und mußte noch immer genug bon bem Meinigen binguthun, um fie nur erträglich zu finden. Much meinem Freunde Behrifch hatte ich manchmal zugesett, er folle mir bentlich ma= chen, was Erfahrung fen? Beil er aber voller Thorhei= ten ftedte, fo vertroftete er mich von einem Tage gum andern und eroffnete mir gulegt, nach großen Borbereis tungen: Die mahre Erfahrung fen gang eigentlich ; wenn man erfahre, wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend erfahren muffe. Wenn wir ihn nun hieruber außerft ausschalten und gur Rebe fetten, fo versicherte er hinter Diefen Morten ftede ein großes Geheimnif, bas wir alebann erft begreifen murben, wenn wir erfahren bats ten, - und immer fo weiter: benn es foftete ibm nichts, Biertelftunden lang fo fortzusprechen; ba benn bas Erfahren immer erfahrner und gulett gur mahrhaf= ten Erfahrung werden murbe. Bollten mir über folche Doffen verzweifeln, fo betheuerte er, baf er biefe Urt fich beutlich und einbrudlich zu machen, von ben neuften und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmerts fam gemacht, wie man eine ruhige Ruhe ruhen und wie Die Stille im ftillen immer ftiller werden fonnte.

Bufalliger Beife rubmte man in auter Gefellichaft Goethe's Berte, XXV. 286.

einen Officier, ber fich unter uns auf Urlaub befand, ale einen porgualid mobilbenfenden und erfahrnen Dann, ber ben fiebeniabrigen Rrieg mitgefochten und fich ein allgemeines Butranen erworben habe. Es fiel nicht fchwer, mich ihm zu nabern, und wir fpagierten bftere mit einander. Der Begriff von Erfahrung war beinah fir in meinem Gehirne geworden, und bas Bedurfnig, mir ibn flar gu' machen; leibenschaftlich. Dffenmuthig wie ich war, entbedte ich ibm die Unrube, in ber ich mich befand. Er lachelte und war freundlich genug, mir, im Gefolg meiner Fragen, etwas von feinem Les ben und von ber nachsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich julest wenig befferes beraustam als, bag die Erfahrung und überzeuge, bag unfere beften Gebans fen, Bunfche und Borfase merreichbar feven, und baß man benjenigen, welcher bergleichen Brillen bege und fie mit Lebhaftigfeit anfere. pornehmlich fur einen uners fahrnen Menschen halte.

Da er jeboch ein wackerer, tuchtiger Mann war, so versicherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nieht ganz aufgegeben, und befinde sich bei bem wentgen Glaube, Liebe und Hofffnung, was ihm übrig geblieben, noch ganz leiblich. Er mußte mir darauf velleben, noch genz selbslich, von ber Lebensweise im Feld, von Scharmulgesn und Schlachen, besondere insefen er Antheil darau genommen; da denn diese ungeheuren Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Judividuum bezeinisse, indem sie auf ein einzelnes Judividuum bez

jogen wurden, ein gar wunderliches Ansehen gewannen, Ich bewog ihn alsdaum zu einer offenen Erzählung der kurst wurfer bestandenen Hofverhältnisse, welche ganz mahrchenhaft zu seyn schienen. Ich hotze won der körperlichen Stärfe Angust's des Iwenten, den vielen Kindern dersten Brücken und seinem ungeheuren Anspond, sedann von des Nachfolgers Kunstz und Sammlungslust, vom Grafen Brühl und bessen gränzenloser Prunkliebe, deren einzelnes beinahe abgeschmacht erschien, von so viel Fessen und Vrachrerzich in Sachsen abgeschnichten voerheiten für einfall Friedrichs in Sachsen abgeschnichten voerheiten foden Derrlichseiten vernichtet, und es war von allem nur ein sehr beschähres berrliches Land übrig geblieben.

Ms er mich über jenen unsinnigen Genuß des Gluds verwundert, und sodamn über das erfolgte Unglud betrübt fah, und mich bedentete, wie man von einen er fahrnen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstaunen, noch daran einen zu lebhaften Untheil nehmen solle, so silhste ich große Lust, in meiner bisherigen Unersahrenheit noch eine Weile zu verharren, worist er mich dem bestärkte und recht angelegentlich bat, ich mochte mich, bis auf weiteres, immer an die angeehmen Ersahrungen halten und die unangenehmen so viel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mit aufverigen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rede von Ersahrung war und ich ihm jene possenhaf-

ten Phrasen bes Freundes Behrifch ergabite, schattelte er lachelnd ben Ropf und sagte: ba fieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so nedisich, ja so albern; baß es fast unmbglich scheinen burfte, einen vernunftigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Bersuch machen.

Und als ich in ihn drang, verfette er mit feiner verständig heitern Beise: wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund commentire und supplire, ein seiner Art fortzusahren, so dunt mich, er habe sagen wollend bie Ersahrung nichts anderes sey, als daß man erfahrt, was man nicht zu erfahren wunfcht, woranf es wenigstens in dieser Best meistens hinaussaufen.

A dy tes Budy.



Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von Behrifch uneublich verschieden, fonnte boch in einem gemiffen Ginne mit ibm verglichen werben ; ich meine Defern, welcher auch unter Diejenigen Menfchen geborte, Die ihr Leben in einer bequemen Geschäftigfeit bintraumen. Seine Freunde felbft befannten im Stillen, baf er, bei einem fehr iconen Raturell, feine jungen Sahre nicht in genugfame Thatigfeit verwendet, begwegen er auch nie babin gelaugt fen, die Runft mit vollkommner Zechnif auszuüben. Doch fchien ein gemiffer Rleif feis nem Alter vorbehalten ju fenn, und es fehlte ihm bie pielen Sabre, die ich ibn fannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamteit. Er batte mich gleich ben erften Augenblid febr an fich gezogen; fcon feine Bohnung, wunderfam und abnungevoll, mar fur mich bochft reis genb. In bem alten Schloffe Pleifenburg ging man rechts in ber Ede eine erneute beitre Wenbeltreppe binauf. Die Gale ber Beichengkabemie, beren Director er war, fand man fobann linfe, hell und geraumig; aber ju ibm felbft gelangte man nur burch einen engen bunflen Gang, an beffen Ende man erft ben Gintritt gu fei: nen Bimmern fuchte, swifthen beren Reihe und einem meitlaufigen Rornboben man fo eben bergegangen mar.

Das erfte Gemach war mit Bilbern geschmudt aus ber fvåteren Italianischen Schule, von Meiftern, beren An= muth er bochlich zu preifen pflegte. Da ich Privatftunben mit einigen Ebelleuten bei ihm genommen batte, fo war und erlaubt, bier gu zeichnen, und wir gelangten . auch manchmal in fein baranftogenbes inneres Cabinet. welches zugleich feine wenigen Bucher , Runft = und Naturaliensammlungen und mas ibn fonft zunachft in= tereffiren mochte, enthielt. Alles war mit Geschmad. einfach und bergeftalt geordnet, bag ber fleine Raum fehr vieles umfaßte. Die Mobeln, Schrante, Dortefenilles elegant ohne Biereren ober Ueberfluß. Go mar auch bas erfte mas er uns empfahl und worauf er immer wieder gurudtam, bie Ginfalt in allem, mas Runft und Sandwerf vereint bervorzubringen berufen find. Mis ein abgesagter Reind bes Schnortel = und Muschelmefens und bes gangen baroden Gefchmade zeigte er une bergleichen in Rupfer gestochne und gezeichnete alte Mufter im Gegenfat mit befferen Bergierungen und einfacheren ' Formen ber Dobeln fomobl als anderer Bimmerumge= bungen, und weil alles um ihn ber mit biefen Maximen übereinstimmte, fo machten bie Borte und lebren auf und einen guten und bauernben Ginbrud. Auch au= Berbem hatte er Gelegenheit, uns feine Gefinnungen praftifch feben zu laffen, indem er fomobl bei Drivat= als Regimentsperfonen in gutem Unfeben ftand und bei neuen Bauten und Beranderungen um Rath gefragt

Ueberhaupt fchien er geneigter gu fenn, etwas gelegentlich , gu einem gewiffen 3wed und Gebrauch gu verfertigen, ale baß er fur fich bestehende Dinge, welche eine großere Bollendung verlangen, unternommen und ausgearbeitet hatte; befihalb er auch immer bereit und jur Sand mar, wenn die Buchhandler großere und fleinere Rupfer ju irgend einem Bert verlangten; wie benn Die Bignetten ju Bindelmanns erften Schriften von ihm rabirt find. Oft aber machte er nur febr ffiggen= hafte Beichnungen, in welche fich Benfer gang gut gu ichiden verftand. Geine Figuren hatten burchaus et= was allgemeines, um nicht ju fagen ideelles. Geine Frauen waren angenehm und gefällig, feine Rinber naib genug; nur mit ben Mannern wollte es nicht fort, bie, bei feiner gwar geiftreichen, aber boch immer nebuliftis fchen und jugleich abbrevirenden Manier, meiftentheils bas Unfehen von Laggaroni erhielten. Da er feine Coms positionen überhaupt weniger auf Form, ale auf Licht, Schatten und Daffen berechnete, fo nahmen fie fich im gangen gut aus; wie benn alles, mas er that und hetvorbrachte, von einer eignen Gragie begleitet mar. Beil er nun babei eine eingewurzelte Reigung jum Bedenten= den ; Allegorifchen, einen Rebengebanten Erregenden nicht bezwingen konnte noch wollte, fo gaben feine Werke immer erwas gu finnen und murben vollstandig burch einen Begriff, da fie es ber Runft und ber Ausführung nach nicht fenn konnten. Diefe Richtung, welche ims

mer gefährlich ist, führte ihn manchmal bis an die Gränze bes guten Geschmack, wo nicht gar darüber hinaus. Seine Absichten suchte er oft durch die wund berlichsten Einfälle und durch grillenhafte Scherze zu erreichen; ja seinen besteu Arbeiten ist stets ein humoristisscher Amstrich verlieben. Mar das Publicum mit soschen Dingen nicht inuner aufrieden, so rächte er sich durch eine neue, noch wynderlichere Schmurre. So stellte er später in dem Woszimmer des großen Concertsaales eine ideale Frangessynt seiner Art vor, die eine Lichtscheere nach einer Kerze hindewegte, und er freute sich ausgevordentlich, wenu er veranlassen somte, daß man über die Frage stritt, ob diese seltsfame Muse das Licht zu puten oder auszulbschen gedenke? wo er denn allerlei necksiche Beigedanken sodelmisch hervorblicken ließ.

Doch machte die Erbauung bee neuen Theatere zu meiner Zeit das größte Auffelen, in welchem sein Worehang, da er noch ganz neu war, gewiß eine außverbang, da er noch ganz neu war, gewiß eine außverbentlich liebliche Wirtung that. Deser hatte die Mussen auß den Wolfen, auf denen sie der solchen Gelegenbeiten gewöhnlich schweben, auf die Erde versetzt. Einen Worhof zum Tempel des Auhms schwacken die Statuen des Sopholses und Aristophanes, um welche sich alle neueren Schauspielbichter-versammelten. Dies um waren die Göttinnen der Kunste gleichfalls gegenwärtig und alles wurdig und schon. Nun aber kommt das Wunderliche! Durch die seite Mitte sah man das Wunderliche! Durch die freie Mitte sah man das

Portal des fernstehenden Tempels, und ein Mann in leichter Jade ging zwischen Geiden obgedachten Gruppen, ohne sich um sie zu bekünnnern, hindurch, gerade auf en Tempel los; man sah ihn daher im Ruden, er war nicht besonders ausgezeichnet. Dieser nun sollte Shakes speann bedeuten, der ohne Borganger und Nachfolger, ohne sich um die Muster zu bekünnnern, auf seine eigne Jand der Unsterdlichkeit entgegengehe. Auf dem großen Boden über dem neuen Theater ward diese Wert volle bracht. Wir versammelten une dort oft um ihn, und ich habe ihm dasslift die Aushängebogen von Musarion vorgelesen.

Bas mich betraf, so ruckte ich in Ansäbung der Kunst keineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unserem Gesch und unsern Gesch mang war zu unbestimmt, als daß sie nich, der ich an dem Gegenständen der Kunst und Natur auch nur hind dimmerte, hätte zu einer strengen und entschiedenen Aussäumer auf der Geschiedenen Aussäumer allese der Geschiedenen Aussäumer auf der Geschiedenen Aussäumer auf der Geschiedenen aus des Geschiedenen aus die Formen, mehr die Gebärden als die Proportionen. Er gab und die Begriffe von den Gestalten, und verlangte, wir sollten sie in und ledendig werden lassen. Das wäre dem auch schof und recht gewesen, wenn er nicht bloß Ansan zur vorsäclisches Kalent zum Unterricht wohl absprechen, so mußte man dagegen bekennen, die er sehr geschebt und

weltflug fen, und daß eine gludliche Gewandtheit bes Beiftes ibn, in einem bobern Ginne, recht eigentlich jum Lebrer qualificire. Die Mangel, an benen jeber litt. fab er recht gut ein; er verschmabte jedoch, fie birect gu rugen, und beutete vielmehr Lob und Tabel indirect febr latonifc an. Dun mußte man über bie Gache benten und fam in ber Ginficht fchnell um vieles weiter. Go batte ich 3. B. auf blaues Davier einen Blumenftrauf. nach einer vorhandenen Borfchrift, mit ichwarger und meißer Rreibe febr forgfaltig ansgeführt, und theils mit Bifchen, theils mit Schraffiren bas fleine Bilb hervorzuheben gesucht. Nachbem ich mich lange berges ftalt bemuht, trat er einftens hinter mich und fagte: "Mehr Papier !" worauf er fich fogleich entfernte. Mein Nachbar und ich gerbrachen uns ben Ropf, mas bas beißen tonne: benn mein Bouquet hatte auf einem großen balben Bogen Raum genug um fich ber. Dach= bem wir lange nachgebacht, glaubten wir endlich feinen Sinn gu treffen, wenn wir bemerkten, baf ich burch bas Ineinanderarbeiten bes Schwarzen und Beifen ben blauen Grund gang jugebedt, Die Mitteltinte gerftort und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit großem Bleiß hervorgebracht hatte. Uebrigens ermangelte er nicht, une von ber Verspective, von licht und Schatten gwar genugfam, bod) immer nur fo gu unterrichten, bag wir und anguftrengen und zu qualen hatten, um eine Umwendung der überlieferten Grundfage gu treffen. Wahrscheinlich war seine Absicht, an uns, die wir doch nicht Künstler werden sollten, nur die Einsicht und den Geschmack zu bilden, und uns mit den Ersordernissen eines Kunstwerks bekannt zu machen, ohne gerade zu verzlangen, daß wir es hervorbringen sollten. Da nun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war ibenn es machte mir nichts Bergulgen als was mich anslog, so wurde ich nach und nach wo nicht lässig doch mißmuthig, und weil die Kenntniß bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führen gebachte.

Bu jener Beit mar bas leben ber Mahler von D'Argenville in's Deutsche überfest; ich erhielt es gang frifch und ftubirte es emfig genug. Dieg fchien Defern ju gefallen, und er verschaffte uns Gelegenheit, aus ben gro= Ben Leipziger Sammlungen manches Portefeuille gu feben, und leitete une baburch gur Gefchichte ber Runft Aber auch biefe Uebungen brachten bei mir eine andere Birfung bervor, ale er im Ginn baben mochte. Die mancherlei Gegenftanbe, welche ich von ben Runft= lern behandelt fab, erwedten bas poetifche Talent in mir, und wie man ja wohl ein Rupfer zu einem Gedicht macht, fo machte ich nun Gebichte zu ben Rupfern und Beichnungen, indem ich mir die barauf vorgestellten Perfonen in ihrem vorhergebenben und nachfolgenben Buftande ju vergegenwartigen, balb auch ein fleines Lied, bas ihnen mohl geziemt hatte, ju bichten wußte, und fo mich gewöhnte, die Klusse in Berbindung mit einander zu betrachten. Ja selbst die Fehlgriffe, die ich that, daß meine Gedichte manchmal beschreibend wurden, warere mir in der Folge, als ich zu mehrerer Besimung kam, nulglich, indem sie mich auf den Unterschied und Klusse aufmerkam machten. Don solchen kleinen Dingen standen mehrere in der Sanimlung, welche Behrisch beranstaltet hatte; es ist aber nichts davon übrig geblieben.

Das Kunff. und Geschmackselement, worin Deser lebte, und auf welchem man selbst, in sofern man ihn fleißig besuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer rodrbiger und erfreulicher, daß er sich gern abgeschiedener oder abwesender Manner erinnerte, mit denen er in Berhältniß gestanden hatte, oder solches noch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er jemanden einmal seine Achtung geschenet, underänderlich in dem Betragen gegen denselben blieb, und sich immer gleich geneiat erwies.

Nachbem wir unter ben Franzofen vorziglich Caplus hatten rühmen horen, machte er uns auch mit Deutschen, in diesem Fache thätigen Nahmern bekamnt. Sorfuhren wir, daß Profesior Ehrift als Liebhaben, Sammler, Renner, Mitarbeiter; der Kunst schoben, Deinste geleistet; und seine Gelehrsamkeit zu wahrer Forderung berselben angewender habe. Deineck dagegen durste nicht wohl genannt werden, theise weil er sich

mit den allzukindlichen Unfangen ber Deutschen Runft; welche Defer wenig fchatte, gar gu emfig abgab, theils weil er einmal mit Bindelmann unfauberlich verfahren war, welches ihm benn niemals verziehen iverben fonnte. Auf Lipperts Bemuhungen jedoch ward unfere Aufmertfamteit fraftig bingeleitet, indem unfer Lebrer bas Berdienft berfelben genugfam beranszufegen wußte. Denn obgleich , fagte er, Die Statuen und großeren Bilbmerte Grund und Gipfel aller Runftfenntnig blieben, fo fenen fie bod fowohl im Driginal, als Abguß felten gu feben, bahingegen burch Lippert eine Heine Belt von Gemmen befannt werbe, in welcher der Alten faglicheres Berbienft, gludliche Erfindung, zwedmapige Bufammens ftellung, gefchmactvolle Behandlung, auffallenber und begreiflicher werde, auch bei fo großer Menge bie Bers gleichung eher moglich fen. Indem wir und nun bamit fo viel ale erlaubt war beschäftigten, fo wurde auf bas bobe Runftleben Windelmanns in Stalien bingebeufet, und wir nahmen beffen erfte Schriften mit Undacht in die Sande: benin Defer hatte eine leibenschaftliche Bers ehrung fur ihn, die er und gar leicht einzuftoffen vermochte. Das Problematifche jener fleinen Auffage, Die fich noch dazu burch Fronie felbst verwirren und fich auf gang fpecielle Meinungen und Ereigniffe beziehen, vermochten wir zwar nicht zu entziffern, allein weil Defer viel Ginfluß barauf gehabt, und er bas Evangelium bes Schonen, mehr noch bes Gefchmadvollen und Angeneh:

men auch und unablaffig abertieferte, fo fanden wir ben Sinn im allgemeinen wieder und bunten und bet folden Auslegungen um befto sicherer zu geben, ale wir es für ein geringes Glude achteten, aus berfelben Quelle zu schopfen, aus ber Windelmann feinen erften Durft gefüllt hatte.

. Giner Stadt tann fein großeres Glud begegnen, als wenn mehrere, im guten und rechten Gleichaefinnte. fcon gebilbete Danner bafelbft neben einander wohnen. Diefen Boraug batte Leipzig und genoß ibn um fo friede licher, als fich noch nicht fo manche Entzwepungen bes Urtheils bervorgethan batten. Suber, Rupferflich: fammler und mobigeubter Renner, hatte noch außerbem bas bantbar anertannte Berbienft, bag er ben Berth ber Deutschen Literatur auch ben Frangofen befannt gu machen gebachte; Rreuchauf, Liebhaber mit gealbtem Blid, ber, ale Freund ber gangen Runftfocietat, alle Sammlungen fur die feinigen anfeben fonnte; Bintler, ber bie einfichtevolle Freude, die er an feinen Schaten begte, febr gern mit andern theilte; mancher anbere, ber fich anschloß, alle lebten und wirften nur in Ginem Sinne, und ich mußte mich nicht zu erinnern, fo oft ich auch wenn fie Runftwerke burchfaben beimohnen burfte, bag jemale ein 3miefpalt entstanden mare: im= mer tam, billiger Beife, bie Schule in Betracht, aus welcher ber Runftler hervorgegangen, Die Beit, in ber er gelebt, das besondere Zalent, das ihm die Ratur ver= lie=

lieben und der Grad, auf welchen er es in der Husfildsrung gebracht. Da war teine Borliebe weber fur geistliche noch fur weltliche Gegenstände, für ländliche oder für städtische, lebendige oder leblose; die Frage war immer nach dem Runsigemäßen.

Db fich nun gleich biese Liebhaber und Sammler, nach ihrer Lage, Sinnebaer, Bermbgen und Gielegau-heit, mehr gegen die Rieberländische Schule richteten; so ward boch, indem man sein Auge an den unendlichen Berbiensten der nordwestlichen Kunftler übte, ein sehns such verehrender Blick nach Subosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner Familie, ja meine eignen versaumte, mich in demjenigen begrunden, worin ich die größte Zustriedenheit meines Lebens sinden sollte; auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Moregungen empfangen, immer hochst lieb und werth gestieben. Die alte Pleisenburg, die Jimmer der Mademie, vor allen aber Desers Wohnung, nicht weniger die Winfleriche und Richteriche Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwartig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem fich altere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beilaufig unterrichtet wird, und welchem das schwerste Beschäft, das alles zurecht zu legen, dabei überlaffen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage befinden. Ich fah mich baher mit andern fehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die uns denn auch durch einen Mann tommen follte, dem wir schon so viel schulbig waren.

Muf zwenerlei Beife tann ber Geift bochlich erfreut werben, burch Unichauung und Begriff. Alber jenes erforbert einen murbigen Gegenstand, ber nicht immer bereit, und eine verhaltnigmäßige Bilbung, ju ber man nicht gerabe gelangt ift. Der Begriff bingegen will nur Empfanglichfeit, er bringt ben Inhalt mit, und ift felbit bas Wertzeug ber Bilbung. Daber mar uns jener Lichtstrahl bochft willfommen, ben ber vortrefflichfte Denfer burch buftre Bolfen auf uns herableitete. Man muß Jungling fenn, um fich ju vergegenwartigen, welche Birtung Leffinge Laofoon auf une ausubte, inbem diefes Wert uns aus ber Region eines fummerlichen Unschauens in die freien Gefilde bes Gebantens binrif. Das fo lange migverftandene: ut pictura poesis, mar auf einmal beseitigt, ber Unterschied ber bilbenben und Redefunfte flar, Die Gipfel beider erfchienen nun getrennt, wie nah ihre Bafen auch gusammenftogen mochten. Der bildende Runftler follte fich innerhalb ber Grange bes Schonen halten, wenn bem rebenben, ber bie Bebeus tung jeder Urt nicht entbehren fann, auch barüber bin= auszuschweifen pergonnt mare. Jener grbeitet fur ben außeren Ginn, ber nur burch bas Schone befriedigt wird, diefer fur die Ginbilbungefraft, bie fich mohl mit

dem Haslichen noch absinden mag. Wie vor einem Blig erleuchteten sich uns alle Folgen dieses herrlichen Gedankens, alle bisherige anleitende und urtheilende Kritif ward, wie ein abgetragener Rock, weggeworfen, wir hielten und von allem Uebel erlöst, und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonit so herrliche sechzehnte Jahrhundert herabblicken zu durfen, wo man in Deutsichen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der Form eines schellenbehaugenen Narren, den Tod unter der Unsorm eines stappernden Gerippes, so wie die nothwendigen und zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde des fragenhaften Teusels zu vergegenwärtigen wußte.

"Am meisten entzückte uns die Schönheit jeues Gebankens, daß die Alten den Tod als den Bruder des
Schlafs anerkannt; und beide, wie es Menächmen geziemt, zum Berwechseln gleich gebildet. hier konnten
wir man erst den Triumph des Schonen höchlich sepern,
und das häßliche jeder Art, da es doch einmal aus der
Belt nicht zu vertreiben ist, im Reiche der Kunst nur
in den niedrigen Kreis des Lächerlichen verweisen.

Die Berrlichkeit solcher Saupt und Grundbegriffe ericheint nur bem Gemith, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur ber Zeit, in welcher sie ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich bie, welchen mit solcher Nahrung gebient ift, liebevoll gange Epochen ihres Lebens bamit

und erfreuen fich eines überschwenglichen Bachsthums, indeffen es nicht an Menschen fehlt, die fich auf ber Stelle einer folden Birtung widersetzen, und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne marten und matteln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise fordern, so konne ich diese neuen Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen bei mir entstanden wäre, boch einmal bedeutende Aunstwerke in größerer Raffe zu erblicken. Ich entschied mich daber, Dreeden ohne Ausenthalt zu besuchen. Un der ubtigen Baarschaft fehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhaftes Wesen noch ohne Noth vermehrte: benn ich hielt meinen Vorsta von jederman geheim, weil ich die dortigen Kunflichalbe gang nach eigner Art zu betrachten wunschen laffen. Außer die won niemand wollte irre machen laffen. Außer diesem ward durch noch eine andre Bunderlichkeit eine so einsache Sache verwickelter.

Wir haben angeborne und anerzogene Schwächen, und es mochte noch die Frage feyn, welche von beiden uns am meisten zu schaffen geben. So gern ich mich mit jeder Urt von Justanden bekannt machte und dazu manchen Unlaß gehabt hatte, war mir doch von meinem Bater eine außerste Ubneigung gegen alle Gasthhfe eine gestöft worden. Auf seinen Reisen durch Italien, Frankreich und Deutschland hatte sich biese Gesennung fest bei

ihm eingewurzelt. Db er gleich felten in Bilbern fprach, und biefelben nur wenn er fehr heiter mar ju Gulfe rief; fo pflegte er boch manchmal gu wiederholen: in bem Thore eines Gafthofs glaube er immer ein großes Spin= nengewebe ausgespannt ju feben, fo funftlich, daß bie Infecten gwar bineinwarte, aber felbft bie privilegirten Befpen nicht ungerupft berausfliegen tonnten. Es fcbien ihm etwas Erfchreckliches, bafur, bag man feis nen Gewohnheiten und allem, mas einem lieb im Leben mare, entfagte und nach ber Beife bes Wirthe und ber Rellner lebte, noch übermäßig bezahlen gu muffen. pries bie Sofvitalitat alter Zeiten, und fo ungern er fonft auch etwas Ungewohntes im Saufe bulbete, fo ubte er boch Gaftfreundschaft, besonders an Runftlern und Birtuofen; wie benn Gevatter Geetag immer fein Quartier bei uns behielt, und Abel, ber lette Dufifer, welcher bie Gambe mit Glid und Beifall behandelte, mobl aufgenommen und bewirthet murbe. Bie hatte ich mich nun mit folden Jugend : Ginbruden, die bis: ber burch nichts ausgelofdt worben, eutschließen fonmen, in einer fremden Stadt einen Gafthof gu betreten? Michts mare leichter gemefen, als bei guten Freunden ein Quartier gu finden; Sofrath Rrebel, Affeffor Ber: mann und andere hatten mir ichon oft bavon gesprochen: allein aud) biefen follte meine Reife ein Geheimniß bleiben, und ich gerieth auf ben wunderlichften Giufall. Mein Stubennachbar, ber fleißige Theolog, bem feine

Ungen leiber immer mehr ablegten, hatte einen Bermandten in Dresben, einen Schufter, mit bem er bon Beit gu Beit Briefe mechfelte. Diefer Mann mar mir wegen feiner Meußerungen fcon langft bochft mertwurs big geworben, und die Unfunft eines feiner Briefe marb von uns immer festlich gefenert. Die Urt, womit er Die Rlagen feines, Die Blindheit befurchtenden Betters ermiderte, mar gang eigen: benn er bemuhte fich nicht um Troftgrunde, welche immer ichwer zu finden find: aber die heitere Urt, womit er fein eignes enges, armes, mibfeliges Leben betrachtete, ber Scherg, ben er felbft ben Uebeln und Unbequemlichfeiten abgewann, bie unverwiftliche Uebergengung, bag bas Leben an und für fich ein Gut fen, theilte fich bemjenigen mit, ber ben Brief las, und verfette ibn, wenigstens fur Angens blide, in eine gleiche Stimmung. Enthufiaftifch wie ich war, hatte ich biefen Mann bftere verbindlich gruffen laffen, feine gludliche Raturgabe gerühmt und ben Bunfd, ibn tennen gu lernen, geaußert. Diefes alles vorausgefest, ichien mir nichts naturlicher als ihn aufjufuchen, mich mit ihm ju unterhalten, ja bei ihm ju wohnen und ihn recht genau fennen gu lernen. auter Canbibat gab mir, nach einigem Biberftreben. einen mubfam geschriebenen Brief mit, und ich fuhr, a meine Matritel in ber Tafche, mit ber gelben Rutiche fehnfuchtevoll nach Dreeben.

3ch fuchte nach meinem Schufter und fand ihn balb

in ber Borftabt. Muf feinem Schemel figend empfing er mich freundlich und fagte lachelnd, nachbem er ben Brief gelefen: "Ich febe bieraus, junger herr, baß Ihr ein wunderlicher Chrift fend." Bie bas, Deifter? verfette ich. "Bunderlich ift nicht abel gemeint," fuhr er fort, "man nennt jemand fo, ber fich nicht gleich ift. und ich nenne Gie einen wunderlichen Chriften, weil Gie fich in einem Stud als ben Nachfolger bes herrn befennen, in bem andern aber nicht." Auf meine Bitte, mich aufzuklaren, fagte er weiter: "Es fcheint, baß Ihre Absicht ift, eine frobliche Botichaft ben Urmen und Riedrigen ju verfundigen; bas ift fcon, und biefe Rachahmung bes herrn ift loblich; Gie follten aber bas bei bedenten, daß er lieber bei mohlhabenden und reichen Leuten gu Tifche faß, wo es gut her ging, und baß er felbft ben Bohlgeruch bes Balfams nicht verfdmahte, wovon Gie wohl bei mir das Begentheil finden tonnten."

Diefer luftige Anfang sehre mich gleich in guten humor und wir neckten einander eine giemliche Weile berum. Die Frau ftand bebenklich, wie sie einen solchen Gast unterbringen und bewirthen solle? Auch dierauber hatte er sehr artige Einfalle, die sich nicht allen auf bie Bibel, sondern auch auf Gottfrieds Chronit bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben solle, so gab ich meinen Bentel, wie er war, der Wirthin jum Aufheben und ersuchte sie, wenn etwas nbthig sey, sich daraus zu versehen. Da er es ablehnen wollte und

mit einiger Schaltheit zu verfteben gab, daß er nicht fo ogebranut fen, ale er ausfehen mochte, fo eutwaff= nete ich ihn badurch, bag ich fagte: und wenn es auch nur mare, um das Baffer in Bein zu verwandeln, fo wurde mohl, ba beut gu Tage feine Bunder mehr ge= fcheben, ein foldes probates Sausmittel nicht am un= rechten Orte fenn. Die Birthin fchien mein Reden und Sandeln immer weniger feltfam gu finden, wir hatten und bald in einander gefchickt und brachten einen febr beitern Abend gu. Er blieb fich immer gleich, weil alles aus Giner Quelle floß. Gein Eigenthum mar ein tudtiger Menfchenverftand, ber auf einem heiteren Bemuth rubte und fich in ber gleichmäßigen bergebrachten Thatigfeit gefiel. Daß er unablaffig arbeitete, war fein Erftes und Nothwendigstes, bag er alles Uebrige als jufallig anfah, dieg bewahrte fein Behagen; und ich mußte ibn vor vielen andern in die Claffe berjenigen rech= nen, welche praftifche Philosophen, bewußtlofe Belt= weisen genaunt murben.

Die Stunde, wo die Galerie erbffinet werden sollte, mit Ungedule erwartet, erschien. Ich trat in dieses heiligthum, und meine Berwunderung überstieg jeden Begriff, den ich mir gemacht hatte. Dieser in sich selbst wiederkehrende Saal, in welchem Pracht und Reinlicher keit bei ber größten Stille herrschten, die blendenden Rahmen, alle der Zeit noch näher, in der sie verguldet wurden, der gebohnte Außboden, die mehr von Schauer-

ben betretenen als von Arbeitenden benutten Raume gaben ein Gefühl von Tenerlichkeit, einzig in feiner Urt, bas um fo mehr ber Empfindung abnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als ber Schmud fo manches Tempele, ber Gegenftand fo mancher Anbetung bier abermale, nur zu beiligen Runftzweden aufgestellt erschien. Ich ließ mir die curforische Demouftration meines Subrere gar wohl gefallen, nur erbat ich mir, in ber auße= ren Galerie bleiben gu burfen. Sier fand ich mich, gu meinem Behagen, wirflich ju Saufe. Schon batte ich Berte mehrerer Runftler gefehn, andere fannte ich durch Rupferftiche, audere dem Namen nach; ich verhehlte es nicht und flogte meinem Fuhrer baburch einiges Ber= trauen ein, ja ihn ergobte bas Entzuden, bas ich bei Studen außerte, mo der Pinfel über die Ratur ben Gieg bavon trug: benn folche Dinge maren es vorzuglich, die mich an fich zogen, wo die Bergleichung mit der bekannten Natur ben Werth der Runft nothwendig erhohen mußte.

Als ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagemahl zu genießen, trauete ich meinen Ausgen kaum: beni dig glaubte ein Bild von Offade vor mir zu sehn, so vollsommen, daß man es nur auf die Gasterie hangen durfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, braunlicher Leiut des Ganzen, magische Haltung, alles was man in jenen Wildern bewundert, sah ich bier in der Wilflichkeit. Es war das erste Mal,

baß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nacher mit mehrerem Bewußtsenn übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes Kunsters zu sehen, dessen Berken ich so eben eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Fähigkeit hat mir riel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Zeit eifrig nachzuhängen.

3ch befuchte die Galerie ju allen vergonnten Stunben, und fuhr fort mein Entguden über manche toftliche Berte vorlaut auszusprechen. 3ch vereitelte baburch meinen Ibblichen Borfat, unbefannt und unbemertt gu bleiben; und ba fich bisber nur ein Unterauffeber mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch ber Galerie = In= fpector, Rath Riebel, von mir Notig und machte mich auf gar manches aufmertfam, welches vorzuglich in meiner Sphare gu liegen fcbien. 3ch fand biefen trefflichen Mann bamals eben fo thatig und gefällig, als ich ibn nachber mehrere Jahre bindurch gefeben und wie er fich noch heute erweift. Gein Bilb hat fich mir mit jenen Runftichagen fo in Gine verwoben, bag ich beibe niemals gefondert erblice, ja fein Undenfen hat mich nach Stalien begleitet, wo mir feine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen febr munichenes werth gewesen mare.

Da man auch mit Fremben und Unbefannten folche

Berke nicht flumm und ohne wechfelseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Anblick vielmehr am ersten geeignet ist, die Gemütser gegen einander zu eröffnen; so kam ich auch dasselbst mit einem jungen Manne in's Gespräch, der sich in Dresben aufzuhalten und einer Legation anzugehdren schien. Er lud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahle, einige ganz vergnügte Stunden zubringen konne.

3d fand mich ein, obne bie Gefellichaft angutreffen, und ber Rellner feste mich einigermaßen in Bermunde= rung, ale er mir von bem herrn, ber mich beftellt, ein Compliment ausrichtete, wodurch diefer eine Entschuldi: gung, baff er etwas fpater fommen werbe, an mich ge= langen ließ, mit bem Bufage, ich follte mich an nichts ftogen mas vorgehe, auch werbe ich nichts weiter als meine eigne Beche zu bezahlen haben. 3ch wußte nicht, mas ich aus biefen Borten machen follte, aber die Gpinneweben meines Baters fielen mir ein, und ich faßte mich, um zu erwarten, mas ba fommen mochte. Die Gefellichaft versammelte fich, mein Befannter ftellte mich vor und ich burfte nicht lange aufmerten, fo fand ich, bag es auf Muftififation eines jungen Menschen hinausgebe, ber ale ein Reuling fich burch ein vorlautes, anmafliches Befen auszeichnete: ich nahm mich baber gar febr in Mcht, bag man nicht etwa Luft finden mochte, mich zu feinem Gefahrten auszuerfeben. Bei Tifche

ward jene Absicht jederman beutlicher, nur nicht ibm. Man gechte immer ftarfer, und als man gulebt feiner Geliebten gu Gbren gleichfalls ein Bivat angestimmt : fo fcmur jeber boch und theuer, aus biefen Glafern burfe nun weiter fein Trunt geschehen; man warf fie binter fich, und dieß mar bas Gignal zu weit grofferen Thorheiten. Endlich entzog ich mich gang fachte, und ber Rellner, indem er mir eine febr billige Beche abforberte, ersuchte mich wiederzufommen, ba es nicht alle Abende fo bunt bergebe. 3d hatte weit in mein Quar= tier, und es war nah an Mitternacht als ich es erreichte. Die Thuren fand ich unverschloffen, alles war zu Bette und eine Lampe erleuchtete ben enghauslichen Buftanb. wo benn mein immer mehr geubtes Muge fogleich bas iconfte Bild von Schalten erblidte, von bem ich mich nicht losmachen fonnte, fo bag es mir allen Schlaf pertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Gemählbegalerie gewidmet. Die Antifen standen noch in den Pavillons des großen Gartens, ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles Uedrige was Dresden Kossliches enthielt; nur zu voll von der Uederzeugung, daß in und an der Gemählbefammlung selbst mir noch vieles verdorgen bleiden musse. So nahm ich den Werth der Italianischen Meister mehr auf Treu und Glauben an, als daß ich mir eine Einsicht in denselben hätze anmaßen konnen. Was ich nicht als Natur anses

hen, an die Stelle der Natur fegen, mit einem bekannsten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirkfam. Der materielle Ginbruck ift es, ber ben Unsfang felbft gu jeber bbberen Liebhaberen macht.

Mit meinem Schnster vertrug ich mich gang gut. Er war geistreich und mannichfaltig genug, und wir überboten uns manchmal an nedichen Einfällen; jedoch ein Mensch der sich gludlich preist, und von andern verlangt, daß sie das Gleiche thun sollen, versetz uns in ein Misbehagen, ja die Wiederholung solcher Gesinnungen macht und Langeweile. Ich fand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber keines wegs gludlich, und die Schube nach seinem Leisten wolken mich paffen. Wir schube nach seinem Leisten wolken mich paffen. Wir schieden jedoch als die besten Kreunde, und auch meine Wirthin war beim Abschieden nicht unzufrieden mit mir.

So follte mir benn anch, noch kurz vor meiner Abreise, etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Bermittlung jemes jungen Mannes, der sich wieder bei mir in einigen Eredit zu sehen wuluschte, ward ich dem Director von Hagedorn vorgestellt, der mir seine Sammatung mit großer Gitte vorwies, und sich an dem Enthusstamus des jungen Kunstfreundes höchlich ergögte. Er war, wie es einem Kenner geziemt, in die Bilder, die er besaß, ganz eigentlich verliebt, und fand daher selten an andern eine Theilnahme, wie er sie wuluschte. Bes sonders machte es ihm Freude, daß mir ein Bild von

Schwanefeld gang übermäßig gefiel, daß ich daffelbe in jedem einzelnen Theile zu preisen und zu erheben nicht mube ward: denn gerade Landschaften, die mich an den schonen heiteren himmel, unter welchem ich hetangewachsen, wieder erinnerten, die Psianzensulle jener Geneden, und was sonst für Gunft ein wärmeres Klima den Menschen gewährt, rührten mich in der Nachbildung am meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir aufregten.

Diefe toftlichen, Geift und Ginn gur mabren Runft vorbereitenden Erfahrungen wurden jedoch burch einen ber traurigften Unblide unterbrochen und gebampft, burch ben gerftorten und verbbeten Buftand fo mancher Strafe Dresbens, burch bie ich meinen Beg nahm. Die Mohrenftrage im Schutt, fo wie die Rreugfirche mit ihrem geborftenen Thurm brudten fich mir tief ein und fteben noch wie ein bunfler Rleck in meiner Gin= Bon ber Ruppel ber Frauenfirche fab bildungefraft. ich diefe leidigen Trummer zwischen die fcone ftabtifche Ordnung hineingefaet; ba ruhmte mir ber Rufter bie Runft bes Baumeiftere, welcher Rirche und Ruppel auf einen fo unerwunschten Fall ichon eingerichtet und bombenfeft erbaut hatte. Der gute Sacriftan beutete mir alsbann auf Ruinen nach allen Geiten und fagte bebentlich lafonifch: Das bat ber Reind gethan!

Go fehrte ich nun gulett, obgleich ungern, nach Leipzig gurud, und fand meine Freunde, die folche Abs

schweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Berwunderung, beschäftigt mit allersei Conjecturen, was meine geheinmisvolle Reise wohl habe bebeuten sollen. Wenn ich ihnen darauf meine Geschichte gang ordentlich erzählte, erkläten sie mir solche für ein Mahrchen und fuchten scharflinnig hinter das Rathsel zu kommen, das ich unter der Schusterberge zu verhüllen muthwillig genug sey.

Hatten sie mir aber in's Herz sehen konnen, so würden sie keinen Muthwillen barin entdeckt haben; benn die Wahrheit jenes alten Worts, Zuwachs an Kenntuss ist Zuwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getroffen, und je mehr ich mich anstrengte, dassenige was ich geschin, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zulegt ein sielles Nachewirken gesallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich sich siehen genzbendich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Zunahme an Kenntsissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse Ubung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionite Weise beschäftigten.

Eine sehr angenehme und fur mich beilfame Berbinbung, ju ber ich gelangte, war die mit bem Breitkopfischen hause. Bernhard Christoph Breitkopf, ber eigentliche Stifter der Familie, der als ein armer Buchbruckergesell nach Leipzig gekommen war, lebte noch und bewohnte den goldenen Baren, ein ansehnliches Gebaude

auf dem neuen Neumartt, mit Gottiched als Sausgehoffen. Der Gobn, Johann Gottlob Immanuel, mar and fcon långft verheirathet und Bater mehrerer Rinber. Ginen Theil ihres ansehnlichen Bermbgens alaub= ten fie nicht beffer anwenden ju fonnen, als indem fie ein großes neues Sans, jum filbernen Baren, bem erften gegenüber errichteten, welches hoher und weitlaufiger als bas Stammhaus felbft angelegt marb. Gerade gu ber Beit bes Baues ward ich mit ber Familie befannt. Der altefte Gobn mochte einige Sahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, ber Mufit erge= ben und geubt fowohl den Flügel als die Bioline fertia au behandeln. Der zwente, eine trene gute Geele, gleich= falls mufitalifch, belebte nicht weniger als ber altefte bie Concerte, bie bftere veranstaltet murben. Gie ma= ren mir beibe, fo wie auch Eltern und Schweftern, ge= wogen; ich ging ihnen beim Unf= und Ausbau, beim Mobliren und Gingieben gur Sand, und begriff badurch manches, was fich auf ein foldes Gefchaft bezieht; anch hatte ich Gelegenheit, Die Deferifchen Lehren angemenbet In bem nenen Saufe, bas ich alfo entfteben fah, war ich oft gum Befuch. Bir trieben manches ge= meinschaftlich, und ber alteste componirte einige meiner Lieber, die, gedruckt, feinen Ramen, aber nicht ben meinigen fahrten und wenig befannt geworden find. 36 habe die befferen ausgezogen und gwischen meinen ubri= gen fleinen Poefien eingeschaltet. Der Bater batte ben

Rotenbrud erfunden ober vervolltommnet. Bon einer ichonen Bibliothet, Die fich meiftens auf ben Urfprung ber Buchdruderen und ihr Bachethum bezog, erlaubte er mir ben Gebrauch, wodurch ich mir in biefem Rache einige Renntniß erwarb. Jugleichen fand ich bafelbft aute Rupfermerte, die bas Alterthum barftellten, und fette meine Studien and von diefer Seite fort, welche baburd noch mehr geforbert wurden, baf eine aufebnliche Schwefelfammlung beim Umgieben in Unordnung gerathen war. Ich brachte fie, fo gut ich founte, wie: ber gurechte und war genothigt babei mich im Lippert und andern umgufeben. Einen Argt, Doctor Reichel, gleichfalls einen Sansgenoffen, confultirte ich von Beit gu Beit, ba ich mich wo nicht fraut, boch unnuftern fublte, und fo führten wir gufammen ein ftilles aumuthiges Leben.

Run follte ich in biefem Saufe noch eine aubere Urt von Berbindung eingeben. Es jog namlich in die Man= farbe ber Rupferftecher Ctod. Er war ans Murnberg geburtig, ein fehr fleißiger und in feinen Arbeiten genauer und orbentlicher Mann. Much er fach, wie Genfer, nach Deferifchen Beichnungen großere und fleinere Platten, Die zu Romanen und Gedichten immer mehr in Schwung famen. Er rabirte febr fauber, fo baß bie Arbeit aus bem Aehmaffer beinahe vollendet heraustam, und mit bem Grabftichel, ben er febr gut fubrte, unr weniges nachzuhelfen blieb. Er machte einen genauen Ueberichlag, wie lange ihn eine Platte beschäftigen wurde, und nichts war vermögend ihn von seiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht sein taglich vorgesetzes Pensum vollbracht hatte. So saß er an einem breiten Arbeitstisch am großen Giebelsenster, in einer sehr ordentlichen und reinlichen Stude, wo ihm Frau und zwen Tochrer häusliche Gesellschaft leisteten. Bon diesen leiten ist die eine glücklich verheirathet und die andere eine vorzügliche Kunstlerin; sie sind ledensflänglich meine Freundinnen geblieben. Ich theilte nun meine Zeit zwischen den oder nund untern Stockwerfen und attachtre mich sehr an den Maun, der bei seinem anhaltenden Fleise einen herrelichen Humor besaß und die Gutmuthigseit selbst war.

Mich reizte die reinliche Technik dieser Kunflart, und ich gesellte mich zu ihm, um auch etwas bergleichen zu versertigen. Meine Neigung hatte sich wieder auf die Andhichaft geleukt, die mir bei einsamen Spaziergängen unterhaltend, au sich erreichdar und in den Kunstwerken sasslicher erschien als die menschliche Figur, die mich absichtendere. Ich radirte daher unter seiner Anleitung verschiedene Landschaften und Thiele und andern, die, obsgleich von einer ungeschen hand versertigt, doch einigen Effect machten und gut aufgenommen wurden. Das Grundiren der Platten, das Beispanstreichen derselben, das Rodiren selbst und zulest das Llegen, gaß maunichfaltige Beschäftigung, und ich war bald dahin gelangt, daß ich meinem Wiesser in mauchen Dingen beissehen

konnte. Mir fehlte nicht die beim Aegen nothige Aufmerkamteit, und selren daß mir etwas mislang; aber ich batte nicht Borsicht genug, mich gegen die seddent Dunste au verwahren, die sich bei solcher Gelegenheit zu entwickeln pslegen, und sie mögen wohl zu den Uebeln beigetragen haben, die mich nachher eine Zeit lang qualiten. Zwischen solchen Arbeiten wurde auch manchmal, damit ja alles versucht wurde, in hold geschnitten. Ich versetzigte verschiedene kleine Druckerstäde, nach Französsischen Mustern, und manches davon ward brauchbar gesunden.

Man laffe mich bier noch einiger Manner gebenten, welche fich in Leipzig aufhielten, ober bafelbit auf turge Beit verweilten. Rreisfteuereinnehmer Beiffe, in feinen beften Sabren, beiter, freundlich und guvortommend, mard von uns geliebt und geschatt. 3mar wollten wir feine Theaterftude nicht burchaus fur mufterhaft gelten laffen, liefen und aber boch babon hinreißen, und feine Dpern, burch Sillern auf eine leichte Beife belebt, mach= ten uns viel Bergnugen. Schiebler, von Samburg, betrat biefelbige Bahn, und beffen Lifuard und Dariolette ward von une gleichfalls begunftigt. Efchenburg, ein iconer junger Mann, nur um weniges alter als wir, zeichnete fich unter ben Studirenden vortheilhaft aus. Bacharia ließ fich's einige Bochen bei uns gefallen und fpeifte, burch feinen Bruber eingeleitet, mit uns an Einem Tifche. Wir fchatten es, wie billig, fur eine

Ehre, wechfeleweife burch ein Daar außerorbentlicher Gerichte, reichlicheren Rachtisch und ausgesuchteren Bein unferm Gaft zu willfahren, ber, als ein großer, wohlgestalteter, behaglicher Mann, feine Reigung gu einer auten Tafel nicht verbeblte. Leffing traf zu einer Beit ein, wo wir ich weiß nicht mas, im Ropf hatten: es beliebte und, ihm nirgends gu gefallen gu geben, ja Die Orte., mo er binfam, ju vermeiben, mabricheinlich weil wir und ju gut bunften, von ferne gu fteben, und feinen Aufpruch machen founten, in ein naberes Ber= baltniß mit ibm gu gelangen. Diefe augenblidliche Albernheit, die aber bei einer aumaglichen und grillen= haften Jugend nichts feltenes ift, bestrafte fich freilich in ber Folge, indem ich biefen fo vorzuglichen und von mir auf's bochfte gefchabten Mann niemals mit Angen gefeben.

Bei allen Bemihungen jedoch, welche fich auf Kunft und Allerethum bezogen, hatt jeder feets Bindelmann vor Augen, bessen Tuchtigteit im Baterlande mit Enthusasmus auerkaunt wurde. Wir lasen fleißig seine Schriften, und suchten und die Umftande bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir sanden darin manche Ansichten, die sich von Defern berzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art, und ließen nicht nach, bis wir uns einen ungefahren Begriff von der Gelegenheit gemacht hatten, bei welcher diese merkwürdigen und boch mitunter so rathe

felhaften Schriften entstanden waren; ob wir es gleich babei nicht fehr genau nahmen: benn die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet seyn, und es war nicht bas legte Mal, daß ich eine bedeutende Bildungsstufe sibyllinischen Blättern verdanken sollte.

Es war bamals in ber Literatur eine fchone Beit, wo vorzüglichen Menichen noch mit Achtung begegnet murbe, obgleich die Rlogischen Sandel und Leffings Controversen icon barauf hindenteten, daß diese Epoche fich bald ichließen werbe. Bindelmann genoß einer folden allgemeinen, unangetafteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er mar gegen irgend etwas offentliches, bas feiner wohl gefühlten Burbe nicht gemäß ichien. Alle Beitschriften ftimmten gu feinem Rubme überein, Die befferen Reifenden famen belehrt und entgudt von ihm jurud, und bie neuen Unfichten, die er gab, verbreite: ten fich uber Biffenschaft und Leben. Der gurft von Deffau hatte fich gu einer gleichen Achtung emporges fcwungen. Jung, wohl = und ebelbenfend, hatte er fich an feinen Reifen und fonft recht wunschenswerth erwiesen. Bincfelmann war im bochften Grabe von ihm entgict und belegte ibn, wo er feiner gedachte, mit ben iconften Beinamen. Die Unlage eines bamals einzigen Parfe, ber Geschmad jur Bankunft, welchen von Erde manneborf burch feine Thatigfeit unterftutte, alles iprach au Gunften eines Rurften, ber, indem er burch fein Beifpiel ben übrigen vorleuchtete, Dienern und Un=

terthanen ein golbnes Beitalter verfprach. Run ber= nahmen wir jungen Leute mit Jubel, bag Bindelmann aus Stalien gurudtehren, feinen fürftlichen Freund befuchen, unterwegs bei Defern eintreten und alfo auch in unfern Gefichtefreis fommen murbe. Bir machten feinen Aufpruch mit ihm gu reben; aber wir hofften ihn ju feben, und weil man in folchen Jahren einen jeden Unlaß gern in eine Luftpartie verwandelt, fo hatten wir ichon Ritt und Kahrt nach Deffan verabredet, wo wir in einer ichonen, burch Runft verherrlichten Gegend, in einem wohl administrirten und zugleich außerlich gefchmudten Laude, bald ba bald bort aufzupaffen bachten, um bie über une fo meit erhabenen Manner mit eigenen Mugen umbermanbeln zu feben. Defer mar felbit gang exaltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Donnerichlag bei flarem Simmel fiel Die Rachricht von Mindelmanns Tobe gwifden uns nieber. 3d erinnere mid) nod) ber Stelle, wo ich fie zuerft vernahm; es mar in bem Sofe ber Pleifenburg, nicht weit von ber fleinen Pforte, burch bie man gu Defer binaufzufteigen Es fam mir ein Mitichuler entgegen, fagte mir, daß Defer nicht zu fprechen fen, und die Urfache warum. Diefer ungeheuere Borfall that eine ungeheuere Birfung; es war ein allgemeines Jammern und Behflagen, und fein fruhzeitiger Tob fcharfte die Aufmertfamteit auf ben Berth feines Lebens. Ja vielleicht mare bie Birtung feiner Thatigfeit, wenn er fie auch

bis in ein hoberes Alter fortgefest batte, nicht, fo groß gewesen, als fie jest werben mußte, ba er, wie mehrere außerordentliche Menschen, auch noch durch ein seltsames und widerwartiges Ende vom Schickal ausgezeichnet worben.

Indem ich nun aber Bindelmanns Abicheiden granzenlos betlagte, fo bachte ich nicht, bag ich mich balb in bem Sall befinden murbe, fur mein eigenes leben beforgt gut fenn: benn unter allem biefem hatten meine forperlichen Buftande nicht die befte Wendung genommen. Schon von Saufe hatte ich einen gemiffen hopodonoris fchen Bug mitgebracht, ber fich in bem neuen figenben und ichleichenden Leben eher verftartte als verfchwachte. Der Schmers auf ber Bruft, ben ich feit bem Muerftabter Unfall von Beit ju Beit empfand und ber, nach einem Stury mit bem Pferbe, merflich gewachsen mar, machte mich mifmuthig. Durch eine ungludliche Diat verbarb ich mir bie Rrafte ber Berbauung; bas fchwere Merfeburger Bier verdufterte mein Gehirn, ber Raffee, ber mir eine gang eigne trifte Stimmung gab, befonbers mit Mild nach Tifche genoffen, paralpfirte meine Gingeweide und ichien ihre Aunctionen vollig aufzuheben, fo baß ich beffhalb große Beangftigungen empfand, ohne jedoch ben Entichluß gu einer vernunftigeren Lebenbart faffen ju tonnen. Meine Natur, von binlanglichen Rraften ber Jugend unterftat, fcmantte gwifden ben Ertremen von ausgelaffener Luftigfeit und melandoli= schem Unbehagen. Ferner war damals die Epoche des Kaltbadens eingetreten, welches unbedingt empfohlen ward. Man sollte auf hartem Lager schafen, nur leicht zugedeckt, wodurch denn alle gewohnte Ausbunftung unterdrückt wurde. Diese und andere Thorheiten, in Gesofg von misversandenen Anregungen Koussend, wurden uns, wie man versprach, der Natur näher sihren und uns aus dem Berderbnisse der Seiten retzten. Alles Obige nun, ohne Unterscheidung, mit unvernunftigem Wechsel angewender, empfanden mehrere als das schäddlichste, und ich versetzte meinen glacktichen Organismus dergestalt, daß die darin enthaltenen besons dern Systeme zulegt in eine Berschwbrung und Revolution ausbrechen mußten, um das Ganze zu retten.

Eines Nachts wachte ich mir einem heftigen Bluts fturz auf, und hatte noch so viel Kraft und Besimung, meinen Stubennachbar zu wecken. Doctor Reichel wurde gerufen, der mir auf's freundlichste hulfreich ward, und so schwarte ich niehrere Tage zwischen Leben und Tod, und felbst die Freude an einer erfolgenden Befernug wurde dadurch vergällt, daß sich, bei jener Erupstion, zugleich ein Geschwulft an der linken Seite des Dalfes gedidderte, den man jegt erft, nach vorüberz gegangener Gesahr, zu bemerken Zeit sand. Genesung ist jedoch immer angenehm und erfrenlich, wenn sie auch langfam und klummerlich von Statten geht, und da bei mir sich die Natur geholfen, so schwie dauch nunmehr

ein anderer Menfch geworben zu feyn: benn ich hatte eine größere heiterkeit bes Geiftes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt, ich war froh mein Inneres frei zu fuhlen, wenn mich gleich angerlich ein langwieriges Leiben bedrohte.

Bas mich aber in biefer Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel vorzügliche Manner mir unverbient, signe iche Reignug zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht, durch widerliche Launen, beschwestich gewesen mare, keiner, den ich nicht durch kranthaften Widersim mehr alls einmal verletzt, ja den ich nicht, im Gesühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang sibrrisch gemieden hatte. Dieß alles war vergessen, sie behandelten mich auf's liedereichste nud suchten mich theils auf meinem Zimmer, theils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstenen. Sie fuhren mit nig aus, bewirtheten mich auf ihren Landhaufern, und ich schien mich bald zu erhosen.

Unter biefen Freunden nenne ich wohl guförderft ben damaligen Rathsberrn, nachberigen Burgemeister von Leipzig, Doctor Jermann. Er war unter benen Tischgenoffen, die ich durch Schlosser kennen lernte, dereinige, an dem sich ein immer gleiches und dauerndes Berhälteniß bewährte. Man konnte ihn wohl zu den steiftigsten der akademischen Mitburger rechnen. Er besuchte seine Collegien auf das regelmäßigfte und sein Privatsleiß

blieb sich immer gleich. Schritt vor Schritt, ohne die mindeste Abweichung, sah ich ihn den Doctorgrad erreichen, dann sich zur Affessur emporheben, ohne daß ihm hiebei etwas muhfam geschienen, daß er im mindesten etwas übereilt oder verspäret hatte. Die Sanstheit eines Charakters zog mich an, seine lehrreiche Unterhalzung hielt mich sest; ja ich glaube wirklich, daß ich mich am seinem geregelten Fleiß vorzässlich deswegen erfreute, weil ich mir von einem Verdienste, dessen ich mich seineswegs rühmen kounte, durch Anerkennung und Jochschäung, wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Eben fo regelmäßig als in feinen Gefchaften, mar er in Musubung feiner Talente und im Genug feiner Bergnugungen. Er fpielte ben Glugel mit großer Fertigfeit, zeichnete mit Gefühl nach ber natur, und regte mich an bas Gleiche zu thuu; ba ich benn in feiner Art auf grau Papier mit ichwarzer und weißer Rreibe gar manches Weibicht ber Pleife und manchen lieblichen Binkel biefer ftillen Baffer nachzubilben und babei immer fehnsuchtig meinen Grillen nachzuhangen pflegte. Er wußte mein mitunter fomisches Wesen burch beitere Scherze zu erwidern, und ich erinnere mich mancher vergnugten Stunde, die wir gufammen gubrachten, wenn er mich mit icherghafter Tenerlichteit zu einem Abendeffen uuter vier Augen einlub, wo wir mit eignem Anftand, bei angegundeten Wachelichtern, einen fogenannten Rathehafen, der ihm ale Deputat feiner Stelle in Die Kilche gelaufen war, verzehrten, und mit gar manchen Späßen, in Behrischens Manier, bas Effen zu würzen und ben Geift bes Weines zu erhöben beliebten. Daß biefer treffliche und noch jegt in seinem ansehnlichen Umte immer fort wirksam Mann mir bei meinem zwar geahnten, aber in seiner ganzen Größe nicht vorausgesehnen Uebel den treulichsten Beistand leistete, mir jede freie Stunde schenkte, und durch Erinnerung an frühere heiterfeiten den triben Augenblict zu erhellen wuste, ertenne ich noch immer mit dem aufrichtigsten Dank, und freue mich nach so langer Zeit ihn bffentlich abstatten zu können.

Außer diesem werthen Freunde nahm sich Grbning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst kurz worber seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohnvollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich siehte den Werth dieser Gunst um so lebhafter, als niemand leicht eine nahere Berdindung mit Leibenden sucht. Er spare nichte, um mich zu ergögen, mich aus dem Nachstinnen über meinen Instand herauszuziehen und mir Genefung und gesinde Thätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortgange des Lebens zu hbren, wie sich dieser vorzugliche Mann, in den wichtigsten Geschäften, seiner Waterstadt nulglich und heilbringend erwiesen.

Bier war es auch, wo Freund Sorn feine Liebe und

Aufmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das gange Breitfopfiche haus, die Stockiche Familie, manche andere behandelten mich als einen nahen Bermandten; und so wurde mir durch das Bohlwollen so vieler freundlicher Menschen bas Gefühl meines Justandes auf das garteste gelindert.

Umftanblicher muß ich jeboch bier eines Mannes er= mabnen, ben ich erft in Diefer Beit tennen lernte und beffen lehrreicher Umgang mich über die traurige Lage, in ber ich mich befand, bergeftalt verblenbete, bag ich fie mirflich vergaß. Es mar Langer, nachheriger Bibliothefar in Bolfenburtel. Borguglich gelehrt und unterrichtet freute er fich an meinem Beighunger nach Rennt= niffen, ber fich nun bei ber franthaften Reigbarteit vollig fieberhaft außerte. Er fuchte mich burch beutliche Ueberfichten zu beruhigen, und ich bin feinem, obwohl furgen Umgange febr viel fchulbig geworben, indem er mich auf mancherlei Beife zu leiten verftand und mich aufmertfam machte, wohin ich mich gerade gegenwartig gu richten hatte. 3ch fand mieh biefem bedeutenden Manne um fo mehr verpflichtet, ale mein Umgang ibn einiger Gefahr aussette: benn ale er nach Behrischen bie Sof= meifterftelle bei bem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte ber Bater bem neuen Mentor ausbrudlich gur Bebingung, feinen Umgang mit mir gu pflegen. gierig, ein fo gefährliches Gubject fennen gu lernen, wußte er mich mehrmals am britten Orte au feben.

gewann balb feine Reigung, und er, kuger als Behrifch, holte mich bei Nachtszeit ab, wir gingen zusammen spazieren, unterhielten uns von interessanten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thure seiner Geliebten: denn auch dieser außerlich streng scheinende, ernste, wissenschaftliche Mann war nicht frei von den Regen eines sehr liebenswurdigen Frauenzimmers gebilieben.

Die Dentsche Literatur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremb geworben, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodiaktischen Kreisgange zu ersfolgen pslegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie serne blaue Berge, deutlich in ihren Unrissen und Massen, aber unkenntlich in ihren Theilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Wansche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zulegt den Glaucus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Korde Deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzahl Griechischer Autoren, deren Benutzung mich, selbst bei dem langsamsten Gesnesen, erquicken sollte, erquicken sollte.

Das Bertrauen, welches neue Freunde fich einander schenken, pflegt fich flusenweise zu entwideln. Gemeinssame Beschäftigungen und Liebhaberepen sind das erfte, worin fich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sobann pflegt die Mittheilung sich über vergangene

und gegenwartige Leidenschaften, besonders über Liebesabentener zu erstrecken; es ift aber noch ein Tieferes,
das sich aufschieft, wenn bas Berhaltnig sich vollenden
will, es sind die religiosen Gesunnngen, die Ungelegenbeiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug
haben, und welche sowohl den Grund einer Freundschaft
befestigen als ihren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion Schwanfte gwischen ihrem eignen Siftorifd)positiven und einem reinen Deismus, ber, auf Gittlichkeit gegrundet, wiederum die Moral begrunden follte. Die Berfchiedenheit ber Charaftere und Dentweisen zeigte fich bier in unendlichen Abftufungen, befonders da noch ein Sauptunterschied mit einwirfte, indem die Frage entftand, wie viel Untheil die Bernunft, wie viel die Empfindung an folchen Ueber= zeugungen haben fonne und burfe. Die lebhafteften und geiftreichsten Manner erwiesen fich in diesem Kalle als Schmetterlinge, welche gang uneingebent ihres Ranpenftandes bie Puppenbulle megmerfen, in ber fie gu ihrer organischen Bollkommenbeit gedieben find. Un= bere, treuer und bescheidner gefinnt, fonnte man ben Blumen vergleichen, Die ob fie fich gleich gur fconften Bluthe entfalten, fich boch von ber Burgel, von bem Mutterftamme nicht lobreißen, ja vielmehr burch biefen Kamilienzusammenhang die gewunschte Frucht erft ant Reife bringen. Bon biefer letteren Urt mar Langer; benn obgleich Gelehrter und vorzüglich Bucherfenner, fo

mochte er boch ber Bibel vor andern überlieferten Schriften einen befondern Borgug gonnen und fie als ein Document ansehen, woraus wir allein unfern sittlichen und geiftigen Stammbaum barthun fonnten.' Er gehorte unter biejenigen, benen ein unmittelbares Berhaltniß gu bem großen Beltgotte nicht in ben Ginn will; ihm mar baber eine Bermittelung nothwendig, beren Unalogon er überall in irdischen und himmlischen Dingen gu finden Sein Bortrag, angenehm und confequent, fand bei einem jungen Menschen leicht Gebor, ber burch eine verdriefliche Rrantheit von irdischen Dingen abgesondert, die Lebhaftigfeit feines Beiftes gegen die bimmlifden zu wenden bochft erwunscht fand. Bibelfeft wie ich mar fam es blog auf ben Glauben an, bas mas ich menschlicher Beife zeither geschatt, nunmehr fur gottlich gu erflaren, welches mir um fo leichter fiel, ba ich die erfte Bekanntichaft mit diefem Buche als einem abttlichen gemacht hatte. Ginem Dulbenben, gart, ia fdmachlich Fuhlenden war baber bas Evangelinm will= fommen, und wenn auch Langer bei feinem Glauben gu= gleich ein febr verftandiger Mann mar und feft barauf hielt, daß man die Empfindung nicht folle vorherrichen, fich nicht gur Schwarmeren folle verleiten laffen; fo hatte ich doch nicht recht gewußt, mich ohne Gefühl und Enthufiasmus mit bem neuen Teftament zu beschäftigen.

Mit folden Unterhaltungen verbrachten mir manche Beit, und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten Proselyten bergestalt lieb, baß er manche seiner Schnen zugebachte Stunde mir aufzuopfern nicht anstand, ja sogar Gefahr lief verrathen und, wie Wehrtsch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiderte seine Reigung auf bas bankbarste, und wen dassenige was er fur mich that, zu jeder Zeit wäre schäenerts gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage hochst verehrlich seyn.

Da nun aber gewöhnlich, weun unfer Geelenconcert am geiftigften bestimmt ift, bie roben, freischenden Tone bes Beltwefens am gewaltfamften und ungeftumften einfallen, und der in geheim immer fortwaltenbe Contraft, auf einmal hervortretend, nur befto empfindlicher wirft, fo follte ich auch nicht aus ber peripatetischen Schule meines Langers entlaffen werben, ohne vorher noch ein, fur Leipzig wenigstens, feltsames Greigniß erlebt zu haben, einen Tumult namlich, ben bie Stubirenden erregten und gwar aus folgendem Unlaffe. ben Stadtfolbaten hatten fich junge Leute veruneinigt, es war nicht ohne Thatlichfeiten abgelaufen. Mehrere Studirende verbanden fich, Die zugefügten Beleibigungen Die Goldaten wiberftanden hartnadig und ber Bortheil mar nicht auf ber Geite ber fehr ungufriebenen afabemifchen Burger. Dun ward ergablt, es batten angefebene Perfonen wegen tapferen Biberftanbs Die Dbfiegenden gelobt und belohnt, und bierdurch marb nun bas jugendliche Ehr , und Rachgefühl machtig aufgefordert. Man ergablte fich bffentlich , bag ben nach= ften Abend Fenfter eingeworfen werden follten, und einige Freunde, welche mir Die Nachricht brachten, baß es wirklich geschehe, mußten mich binfuhren, ba Jugend und Menge wohl immer burch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirtlich ein feltfames Schan= Die ubrigens freie Strafe mar an ber einen Seite von Menfchen befett, welche gang rubig, obnegarm und Bewegung abwarteten, was gefcheben folle. Muf ber leeren Bahn gingen etwa ein Dugend junge Leute einzeln bin und wieder, in anscheinender großter Gelaffenheit; fobald fie aber gegen bas bezeichnete Saus tamen, fo warfen fie im Borbeigehn Steine nach ben Kenftern, und dieß zu wiederholten Malen bin und wie: berfehrend, fo lange die Scheiben noch flirren wollten. Eben fo ruhig , wie biefes vorging, verlief fich auch end= lich alles und die Cache batte feine weiteren Folgen.

Mit einem fo gellenben Rachklange akabemifcher Grofithaten fuhr ich im Geptember 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Bagen eines Sauderers und in Gefellichaft einiger mir befannten zuverlaffigen Perfonen. In ber Begend von Auerftabt gedachte ich jenes fruberen Unfalls; aber ich konute nicht abuen, mas viele Jahre nachber mich von borther mit großerer Befahr bedroben murbe, eben fo menig, ale in Gotha, mo mir une bas Schloß zeigen liegen, ich, in bem großen mit Stucca: turbilbern vergierten Sagle, benten burfte, bag mir an Goethe's Werte. XXV. Bb. 13

eben der Stelle fo viel Gnadiges und Liebes widerfahren follte.

Ge mehr ich mich nun meiner Baterftabt naberte, bes fto mehr rief ich mir, bebenklicher Weife, gurud in melden Buffanden .: Musfichten: Soffnungen ich von Saufe meggegangen, und es mar ein febr nieberichla= genbes Gefühl, bag ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbruchiger gurudfehrte. Da ich mir jeboch nicht fonderlich viel vorzuwerfen hatte, fo mußte ich mich giemlich zu beruhigen; inbeffen war ber Willfommen nicht ohne Bewegung. Die grofe Lebhaftigfeit meiner. Ratur, burch Rrantbeit gereist und erboht, verurfachte eine leibenschaftliche Scene. Ich mochte übler ausseben als ich felbit muffte: benn ich batte lange feinen Spiegel zu Rathe gezogen; und wer wird fich benn nicht felbit gewohnt! genug man fam ftillichweigend überein, mans cherlei Mittheilungen erft nach und nach zu bewirfen und vor allen Dingen fowohl forperlich als geiftig einige Berubigung eintreten zu laffen.

Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie worlaufig and ihren Briefen. fo konnte ich munnehr umständlicher und genauer die Berhältnisse und bie Lage der Kamille vernehmen. Mein Water hatte nach meiner Abreise seine ganze dibaktische Liebhaberen der Schwester zugewender, und ihr bei einem oblig geschlossenen, durch den Krieden gesicherten und elehst von Miethleuten geräumten hause fast alle Mittel abgeschnitten, sich

auswarts einigermaßen umzuthun und zu erholen. Das Frangbfifche, Stalianifche, Englifche mußte fie abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er fie einen großen Theil bes Tage fich an bem Claviere gu üben nothigte. Das Schreiben burfte auch nicht verfaumt werben, und ich hatte wohl schon fruber gemerkt, baß er ihre Correspondeng mit mir birigirt und feine Lehren durch ihre Feber mir hatte gutommen laffen. Meine Schwefter war und blieb ein indefinibles Wefen, bas fonderbarfte Gemifch von Strenge und Beichheit, von Eigenfinn und Nachgiebigfeit, welche Eigenschaften balb vereint, bald burch Willen und Reigung vereinzelt wirkten. Go hatte fie auf eine Beife, bie mir furchter= lich erfcbien, ihre Barte gegen ben Bater gewendet, bem fie nicht vergieb, baf er ihr biefe bren Sahre lang fo manche unschuldige Freude verhindert ober vergallt, und bon beffen guten und trefflichen Gigenschaften fie auch gang und gar feine auerkennen wollte. Gie that alles was er befahl und anordnete, aber auf die unlieb :lichfte Beife von ber Belt. " Sie that es in bergebrachter Ordnung, aber auch nichts bruber und nichts brunter. Mus Liebe ober Gefälligfeit bequemte fie fich gu nichts, fo bag bieß eine ber erften Dinge mar, über bie fich bie Mutter in einem geheimen Gefprach mit mir beflagte. Da nun aber meine Schwefter fo liebebeburftig mar, als irgend ein menschliches Befen, fo wenbete fie nun ibre Reigung gang auf mich. Thre Gorge fur meine

Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit; ihre Gespielinnen, bie von ihr beherrscht wurden, ohne daß sie daran dachte, mußten gleichfalls allerlei aussinnen, um mir gefällig und trostreich zu seyn. Sie war erssinderisch mich zu erheitern, und entwickelte sogar einige Reime von possenhaftem humor, den ich an ihr nie gekannt hatte, und der ihr sehr gut ließ. Es entspann sich bald unter uns eine Cotterie Eprache, wodurch wir vor allen Menschen reden kontren, ohne daß sie uns verstanden, und sie bediente sich dieses Kothwelsches bfters mit vieler Keckheit in Gegenwart der Eltern.

Personlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichkeit. Er befand sich wohl, drachte einen großen Theil bes Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schriebe an seiner Ressebechreibung, und stimmte seine Baute langer als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er konnte den Berdruß, anstatt eines rüstigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Krantling zu sinden, der moch mehr an der Seele als am Kerper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Eur erpediren möge; besonders aber mußte man sich mit hypochondrischen Ausgerungen in seiner Gegenwart in Ucht nehmen, weil er alsbann heftig und bitter werden sonnte.

Meine Mutter, von Natur febr lebhaft und hetter, brachte unter biefen Umftanden fehr langweilige Tage gu.

Die fleine Saushaltung mar balb beforgt. Das Gemuth ber guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Intereffe finden, und bas nachfte begegnete ihr in der Religion, das fie um fo lieber ergriff, als ihre porguglichften Freundinnen gebilbete und bergliche Gottesverehrerinnen maren. Unter biefen fand Rraulein von Rlettenberg obenan. Es ift biefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen die Befenntniffe ber iconen Geele entstanden find, die man in Bilhelm Meifter eingeschaltet findet. Gie war gart gebaut, von mittlerer Große; ein herzliches naturliches Betragen war burch Belt = und hofart noch gefälliger geworben. Ihr febr netter Ungug erinnerte an die Rleidung herrnbutifcher Frauen. Beiterfeit und Gemutheruhe verließen fie niemals. Gie betrachtete ihre Rrantheit als einen nothwendigen Bestandtheil ihres vorübergebenden irdifchen Genns; fie litt mit ber größten Gebuld, und in fcmerglofen Intervallen mar fie lebhaft und ge= Tprachig. Ihre liebfte, ja vielleicht einzige Unterhaltung maren die sittlichen Erfahrungen, die ber Mensch, ber fich beobachtet, an fich felbst machen fann; woran fich benn die religiofen Gefinnungen anschloffen, die auf eine febr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als natur= lich und übernaturlich in Betracht famen. Mehr bedarf es fanm, um jene ausführliche, in ihre Geele berfaßte Schilberung ben Freunden folcher Darftellungen wieder in's Gebachtniß zu rufen. Bei bem gang eignen Gange,

ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem pornehmeren Stande, in bem fie geboren und erzogen war, bei ber Lebhaftigfeit und Gigenheit ihres Beiftes vertrug fie fich nicht gum Beften mit ben übrigen Franen, welche ben gleichen Weg jum Beil eingeschlagen hatten. Rrau Griesbach , Die vorzuglichfte , fcbien gu ftreng , gu troden, ju gelehrt; fie mußte, bachte, umfaßte mehr als die andern, die fich mit ber Entwidelnng ihres Ge= fuble begnugten, und war ihnen baber laftig, weil nicht jebe einen fo großen Apparat auf bem Wege ber Gelig= feit mit fich fuhren fonnte noch wollte. Dafur aber wurden benn bie meiften freilich etwas eintonig, inbem fie fich an eine gemiffe Terminologie hielten, Die man mit jener ber fpåteren Empfindfamen wohl verglichen batte. Franlein von Klettenberg führte ihren Weg gwis fchen beiben Extremen burch , und fchien fich mit einiger Gelbstgefälligkeit in bem Bilbe bes Grafen Bingenborf ju fpiegeln, beffen Geffinnungen und Birtungen Beugnif einer hoberen Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Dun fand fie an mir mas fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbefannten Beile ftrebenbes Wefen, bas, ob es fich gleich nicht fur außer= ordentlich fundhaft halten fonnte, fich boch in feinem behaglichen Buftand befand, und weber an Leib noch Seele gang gefund mar. Sie erfreute fich an bem, mas mir die Natur gegeben, fo wie an manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn fie mir viele Borguge

jugeftand, fo war es feineswege bemuthigend fur fie: benn erftlich gebachte fie nicht mit einer Manneverson ju wetteifern, und zwentens glaubte fie, in Abficht auf religiofe Bilbung fehr viel vor mir boraus gu haben. Meine Unruhe, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forschen, Sinuen und Schwanken legte fie auf ihre Beife aus, und verhehlte mir ihre Ueberzeugung nicht, fondern berficherte mir unbewunden, bas alles tomme baber, weil ich feinen versohnten Gott habe. Run hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut gu fteben, ja ich bilbete mir, nach manderlei Erfahrungen, wohl ein, bag er gegen mich foggr in Reft fteben tonue, und ich war fubn genug gu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hatte. Diefer Dintel grundete fich auf meinen unendlich guten Billen. bem er, wie mir fcbien, beffer hatte gu Bulfe fommen Es lagt fich beuten, wie oft ich und meine Freundin hieriber in Streit geriethen, ber fich boch immer auf die freundlichste Beise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit bem alten Rector, Damit en= bigte: baß ich ein narrifcher Buriche fen, bem man manches nachsehen muffe.

Da ich mit ber Geschwulft am Salse sehr geplagt war, indem Arzt und Chirurgus diese Ercrescenz erst vertreiben, hernach, wie sie sagten, zeitigen wollten, und sie zulest aufzuschneiben fur gut befanden; so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichteit als an Schmergen gu leiben, obgleich gegen bas Ende ber Beis lung bas immer fortbauernbe Betupfen mit Sollenftein und andern atenden Dingen bochft verdriefliche Musfich= ten auf jeden neuen Tag geben mußte. Urgt und Chirur= gus gehorten auch unter bie abgefonderten Frommen, ob= gleich beibe bon bochft verfchiebenem naturell maren. Der Chirurque, ein fchlanter mohlgebildeter Mann von leichter und geschickter Sand, ber, leiber etwas heftifch, feinen Buftand mit wahrhaft driftlicher Gebuld ertrug, und fich in feinem Berufe burch fein Uebel nicht irre maden ließ. Der Urgt, ein unerflarlicher, fchlaublidenber, freundlich fprechender, übrigens abftrufer Mann, ber fich in bein frommen Rreife ein gang besonderes Bu= trauen erworben hatte. Thatig und aufmertfam war er ben Rranten trofflich; mehr aber als burch alles erweiterte er feine Rundichaft burd bie Babe, einige geheim= nifvolle felbftbereitete Urgnenen im Sintergrunde gu gei= gen, von benen niemand fprechen burfte, weil bei uns ben Mergten die eigene Dispenfation ftreng verboten war. Mit gewiffen Pulvern, die irgend ein Digeftiv fenn moch ten, that er nicht fo gebeim; aber von jenem wichtigen Calge, bas nur in ben größten Gefahren augewendet werden durfte, mar nur unter den Glaubigen die Rebe, ob es gleich noch niemand gefeben, ober die Birtung Davon gefpurt hatte. Um den Glauben an die Doglich= feit eines folden Universalmittels zu erregen und zu ftar= fen, hatte ber Urgt feinen Patienten, wo er nur einige

Empfanglichteit fand, gewiffe moftische chemisch = alchi= mifche Bucher empfohlen und ju verfteben gegeben, baß man durch eignes Studium berfelben gar wohl bahin ge= langen tonne, jenes Rleinod fich felbft gu erwerben; welches um fo nothwendiger fen, als die Bereitung fich fowohl aus phyfifchen als befonders aus moralifchen Grunden nicht wohl überliefern laffe, ja bag man, um jenes große Werk einzusehen, hervorzubringen und gu benuten, die Geheimniffe ber Natur im Bufammenhang fennen muffe, weil es nichts Gingelnes fondern etwas Univerfelles fen, und auch wohl gar unter verfchiebenen Formen und Geftalten hervorgebracht werben tonne. Deine Freundin hatte auf Diefe lodenden Borte ge= borcht. Das Seil bes Rorpers war zu nahe mit bem Beil ber Geele verwandt; und fonnte je eine großere Boblthat, eine großere Barmbergigfeit auch au andern ausgenbt werben, als wenn man fich ein Mittel gu eigen madte, wodurch fo mandes Leiden gestillt, fo manche Gefahr abgelehnt werden fonnte? Gie hatte fcon ins: geheim Belling's Opus mago - cabalisticum ftubirt, wobei fie jedoch, weil ber Autor bas Licht was er mit= theilt fogleich wieder felbft verfinftert und aufhebt, fich nach einem Freunde umfah, ber ihr in diefem Bechfel von Licht und Finfterniß Gefellfchaft leiftete. Es bedurfte nur einer geringen Anregung, um auch mir biefe Rrantheit zu inoculiren. Sich fchaffte bas Wert an, bas, wie alle Schriften biefer Urt, feinen Stammbaum in

gerader Linie bis gur Meuplatonifchen Schule verfolgen fonnte. Meine vorzüglichfte Bemuhung an biefem Buche war, die buntlen Siumeifungen, wo ber Berfaffer von einer Stelle auf die andere deutet, und badurch bas mas er verbirgt, zu enthullen verfpricht, auf & genaufte gu bemerten und am Rande die Seitengablen folder fich einander aufflaren follender Stellen gu bezeichnen. Alber auch fo blieb bas Buch noch dunkel und unverftanblich genug; außer bag man fich gulett in eine gewiffe Terminologie hineinftudirte, und indem man mit berfelben nach eignem Belieben gebahrte, etwas wo nicht gu verfteben, boch wenigstens ju fagen glaubte. Gebachtes Bert ermabut feiner Borganger mit vielen Ehren, und wir wurden baher augeregt jene Quellen felbft aufaus fuchen. Bir wendeten und nun an die Berfe bes Theo: phraftus Paracelfus und Bafilius Balentinus; nicht weniger an helmont, Starten und andere, beren mehr oder weniger auf Datur und Ginbilbung beruhende Lehren und Borfchriften wir einzuschen und gu befolgen fuch: ten. Mir wollte besonders die Aurea Catena Homeri gefallen, wodurch die Ratur, wenn auch vielleicht auf phantaftifche Beife, in einer fconen Berfnupfung bargestellt wird; und fo verwendeten wir theils einzeln, theils zusammen , viele Zeit an biefe Geltsamfeiten, und brachten die Abende eines langen Binters, mabreud deffen ich die Stube huten imifte, febr vergungt gu, indem wir zu brenen, meine Mutter mit eingeschloffen,

und an diefen Geheimniffen mehr ergogten, als die Dffenbarung berfelben hatte thun tonnen.

Mir mar indeg noch eine fehr harte Prufung vorbe= reitet : benn eine geftorte und man burfte wohl fagen fur gewiffe Momente vernichtete Berbauung brachte folche Somptome berbor, bag ich unter großen Beangftigun= gen bas Leben gu verlieren glaubte und feine angewand: ten Mittel weiter etwas fruchten wollten. In biefen letten Nothen zwang meine bedrangte Mutter mit bem großten Ungeftum ben verlegnen Urgt, mit feiner Univerfal = Medicin hervorzuruden; nach langem Biderftande eilte er tief in ber nacht nach Saufe und fam mit einem Glaschen fruftallifirten trodnen Salzes gurud, welches in Baffer aufgelof't von bem Patienten verfchluckt murbe und einen entichieben alkalifden Gefchmad hatte. Das Salg war faum genommen, fo zeigte fich eine Erleich= terung bes Buftandes, und von dem Augenblick an nahm Die Rrantheit eine Wendung, die ftufenweise gur Beffe-3d barf nicht fagen, wie fehr biefes ben rung führte. Glauben an unfern Urgt, und ben gleiß uns eines folchen Schages theilhaftig zu machen', ftartte und erhohte.

Meine Freundin, welche eltern = und geschwisterlos in einem großen wohlgelegenen Sause wohnte, hatte schon früher angesangen, sich einen kleinen Windofen, Rolben und Retorten von maßiger Größe anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenben Winten bed Arzes und Meisters, besonders

auf Eisen, in welchem die beilsamsten Rrafte verborgen senn sollten, wenn man es aufzuschließen wiffe, und weil in allen und bekannten Schriften bas Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle spielte, so wurden zu biesen Operationen Allalien erforbert, welche indem sie an der Luft zersließen sich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zuletzt ein geseinmißvolles treffliches Mittelsalz per se hervorbringen sollten.

Raum mar ich einigermaßen wieder hergestellt und fonnte mich, burch eine beffere Jahregeit begunftigt, wieber in meinem alten Giebelgimmer aufhalten, . fo fing auch ich an, mir einen fleinen Apparat zuzulegen; ein Binbbfchen mit einem Sanbbabe mar gubereitet, ich lernte febr gefchwind mit einer brennenben Lunte bie Glas: folben in Schalen vermandeln, in welchen die verschiedes nen Mifchungen abgeraucht werben follten. Run murs ben fonderbare Ingrediengien bes Matrotosmus und Mifrofosmus auf eine geheimnigvolle wunderliche Beife behandelt, und vor allem fuchte man Mittelfalze auf eine unerhorte Urt hervorzubringen. Bas mich aber eine gange Beile am meiften befchaftigte, mar ber foge= nannte Liquor Silicum (Riefelfaft), welcher entfteht, wenn man reine Quargfiefel mit einem gehorigen Untheil . Alfali fcmilat, woraus ein burchfichtiges Glas ent= fpringt, welches an ber Luft gerschmilgt und eine ichone flare Fluffigfeit barftellt. Wer biefes einmal felbft ver=

to the logar

fertigt und mit Mugen gefeben bat, ber wird biejenigen nicht tadeln, welche an eine jungfrauliche Erde und an die Moglichkeit glauben, auf und burch dieselbe weiter Diefen Riefelfaft- gu bereiten hatte ich eine befondere Kertigfeit erlangt; Die ichonen weißen Riefel, welche fich im Main finden, gaben bagu ein volltomme= nes Material; und an bem übrigen fo wie an Fleiß ließ ich es nicht fehlen: nur ermubete ich boch gulett, indent ich bemerten mußte, daß das Riefelhafte feineswegs mit bem Galge fo innig vereint fen, wie ich philosophischer= weise geglaubt hatte: benn es ichied fich gar leicht wieder aus, und die iconfte mineralische Fluffigfeit, die mir einigemal zu meiner großten Berwunderung in Form einer animalischen Gallert erschienen mar, ließ boch immer ein Pulver fallen, bas ich fur ben feinften Riefelftaub anfprechen mußte, ber aber feineswegs irgend et= was Productives in feiner Natur fpuren ließ, woran man hatte hoffen formen diese jungfrauliche Erbe in ben Mutterftand übergeben gu feben.

So wunderlich und unzusammenhängend anch diese Operationen waren, so lernte ich doch dadei mancherlet. Ich gab genau auf alle Krystallisationen Acht, welch ich zeigen mochten, und ward mit den änstern Formen mancher naturlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der netuern Zeit die chemischen Gegenstände-methodischer aufgeführt, so wollte ich mir im Allgemeinen davon einen Begriff machen, ob ich

gleich als Halb = Abept vor ben Apothetern und allen benjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operirten, sehr wenig Respect hatte. Indessen gog mich doch das chemische Compendium des Boerchave gewaltig an, und verleitete mich mehrere Schriften dieses Mannes zu lesen, wodurch ich denn, da ohnehin meine langwierige Krantsheit mich dem Aerztlichen näher gebracht hatte, eine Ansleitung fand, auch die Aphorismen dieses trefslichen Mannes zu studien, die ich mir geru in den Sinn und in's Gedächtnis einprägen mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem fur die augenblickliche Bildung nublichere Beschäftigung war, bag ich bie Briefe burchfah, welche ich von Leipzig aus nach Saufe gefchrieben hatte. Richts gibt uns mehr Aufschluß über uns felbit, als wenn wir bas, mas vor einigen Jahren von uns ausgegangen ift, wieber vor und feben, fo daß wir und felbft nunmehr ale Gegen= ftand betrachten fonnen. Allein freilich war ich bamals noch zu jung und bie Epoche noch zu nabe, welche burch biefe Papiere bargeftellt ward. Ueberhaupt, ba man in jungen Jahren einen gewiffen felbstgefälligen Dunkel nicht leicht ablegt, fo außert fich biefer befonders barin, daß man fich im fur Borbergegangenen verachtet: benn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, baß basjenige was man an fich fo wie an andern fur gut; und vortrefflich achtet, nicht Stich halt, fo glaubt man uber bieje Berlegenheit am beften binauszufommen,

wenn man das selbst wegwirft, was man nicht retten fann. So ging es auch mir. Denn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemilhungen geringsschäftentte, so kam mir nun meine akademische Laufsbahn gleichfalls geringsschäftig vor, und ich sah nicht ein, daß sie eben darum wielen Werth für mich haben müßte, weil sie mich auf eine höhere Stufe der Betrachtung und Kinscht geschoen. Der Bater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester sorzsätzig gesammelt und gebefett; ja er hatte sie sogar mit Ausmertsamkeit vorzisgitt und sowohl Schreibe als Sprachfelse verbessert.

Bas mir zuerft an biefen Briefen auffiel, war bas Meußere; ich erschraf vor einer unglaublichen Bernach= låffigung ber Saudichrift, die fich vom Detober 1765 bis in die Balfte bes folgenden Januars erftredte. Dann erichien aber auf einmal in der Salfte des Marges eine gang gefaßte, geordnete Sand, wie ich fie fonft bei Preisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Berwunderung baruber ibfte fich in Dant gegen ben guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei ben Auffagen, die wir ihm einreichten, mit fei= nem berglichen Tone gur beiligen Pflicht machte, unfere Sand fo febr, ja mehr als unfern Styl, ju uben. Die= fes wiederholte er fo oft, als ihm eine frigliche, nach= laffige Schrift gu Geficht fam; wobei er mehrmals au-Berte, baß er febr gern bie ichone Sanbichrift feiner Schuler zum Sauptzwed feines Unterrichts machen

mochte, um fo mehr, weil er oft genng bemertt habe, daß eine gute Sand einen guten Styl nach fich ziehe.

Soust konnte ich auch bemerken, daß die Franzbsischen und Englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlos, doch mit Leichtigkeit und Freiheit gesichtleben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meisner Sorrespondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptew befand, zu üben fortgefahren, und war mit ihm in beständigem Insammenhang geblieben, wodurch ich benn von manchen weltlichen Justanden (benn immer ging es ihm nicht ganz so wie er gehofft hatte) unterrichtet wurde und zu seiner ernstern, edlen Denkweise innner mehr Jurrauen faßte.

Eine andere Betrachtung, die mir bei'm Durchsehen jener Briefe nicht entgeben konnte, war, daß der gute Bater mit der besten Absicht mit einen besondern Schaden nigefügt und mich zu der nunderlichen Ledensart veranlaßt hatte, in die ich zulest gerathen war. Erharte mich nämlich wiederholt vom Karrenspiel abgemahnt; allein Frau hofrath Bohme, so lange sie lebte, wußte mich nach ihrer Beise zu bestimmen, indem sie Abmahnung meines Baters nur von dem Mißbrauch erklatte. Da ich nun auch die Bortheise davon in der Societat einsch, so ließ ich mich gern durch sie regleren. Ich hatte wohl den Spiel. Sinn; aber nicht den Spiels. Geist ich senne alse Spiels leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die gehbrige Ausmertsamsteil einem

gangen Abend gufammenhalten. Wenn ich alfo recht gut anfing, fo verfehlte ich's boch immer am Ende und machte mich und andre verlieren; wodurch ich benn je= bergeit verdrießlich entweder gur Abendtafel, oder aus ber Gefellichaft ging. Raum mar Madame Bobme verschieden, die mich ohnedem mahrend ihrer langwierigen Rrantheit nicht mehr jum Gpiel angehalten hatte, fo gewann die Lehre meines Baters Rraft; ich entichulbigte mich erft von ben Partien, und weil man nun nichts mehr mit mir angufangen wußte, fo ward ich mir noch mehr als andern laftig, fchlug die Ginladungen ane, Die benn fparfamer erfolgten und gulett gang aufhorten. Das Spiel; bas jungen Leuten, befonders benen die eis nen praftischen Ginn haben und fich in ber Welt um= thun wollen, fehr gu empfehlen ift, tonnte freilich bei mir niemals zur Liebhaberen werden, weil ich nicht weis ter fam, ich mochte fpielen fo lange ich wollte. Satte mir jemand einen allgemeinen Blid barüber gegeben und mich bemerken laffen, wie bier gewiffe Beichen und mehr ober weniger Bufall eine Urt von Stoff bilben, woran fich Urtheilefraft und Thatigfeit üben tonnen; hatte man mich mehrere Spiele auf einmal einsehen laffen; fo hatte ich mich wohl eber damit befreunden fonnen. Bei alle bem war ich burch jene Betrachtungen in ber Epoche, von welcher ich hier fpreche, zu ber lleberzeugung gefom= men, daß man die gesellschaftlichen Spiele nicht meiden, fondern fich eher nach einer Gemandtheit in benfelben

bestreben mulfie. Die Zeit ift unenblich lang und ein jeber Zag ein Gefaß, in bas sich fehr viel eingießen lagt, wenn man es wirklich ausfallen will.

Go vielfach mar ich in meiner Ginsamteit beschäftigt, um fo mehr als bie berichiebenen Geifter ber mancherlei Liebhaberenen, benen ich mich nach und nach gewibmet, Belegenheit hatten wieber hervorgutreten. Go fam es auch wieder an's Beichnen, und ba ich immer unmittelbar an ber Natur ober vielmehr am Birflichen arbeiten wollte, fo bilbete ich mein Bimmer nach, mit feinen Mobeln, die Versonen die fich barin befanden, und wenn mich bas nicht mehr unterhielt, ftellte ich allerlei Stadt= geschichten bar, die man fich eben ergablte, und woran man Intereffe fand. Das alles war nicht ohne Charatter und nicht ohne einen gewiffen Geschmad, aber leiber fehlte ben Figuren die Proportion und bas eigentliche Mart, fo wie benn and die Musfuhrung bochft nebuliftifch mar. Mein Bater, bem biefe Dinge Bergnugen gu maden fortfuhren, wollte fie beutlicher haben; auch follte alles fertig und abgeschloffen fenn. Er ließ fie ba= ber aufgieben und mit Linien einfaffen; ja ber Maler Morgenftern, fein Saustunftler - es ift berfelbe, ber fich fpater burch Rirchenprofpecte befannt, ja bes ruhmt gemacht - mußte die perspectivischen Linien ber Bimmer und Raume hineinziehen, die fich benn freilich giemlich grell gegen die nebuliftifch angebeuteten Figuren verhielten. Er glaubte mich baburch immer mehr gur

Beftimmtheit zu nothigen, und um ihm gefällig zu fenn, zeichnete ich mancherlei Stillleben, wo ich, indem bas Birfliche ale Mufter vor mir ftand, deutlicher und ent= icbiebener arbeiten fonnte. Endlich fiel mir auch wieber einmal bas Rabiren ein. 3ch hatte mir eine ziemlich intereffante Landschaft componirt, und fuhlte mich febr . gludlich, ale ich meine alten von Stock überlieferten Recepte vorsuchen, und mich jener vergnuglichen Beiten bei ber Arbeit erinnern fonnte. Ich atte bie Dlatte balb und ließ mir Probe = Abbructe machen. Ungludlicher Beife war bie Composition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun beibes bineinzubringen; weil es mir aber nicht gang beutlich mar, worauf es ankam, fo tonnte ich nicht fertig werden. 3d befand mich gu ber Beit nach meiner Art gang mohl; allein in biefen Zagen befiel mich ein Uebel, bas mich noch nie gequalt batte. Die Reble namlich mar mir gang mund gewor= ben, und befondere bas mas man ben Bapfen nennt, febr entzunbet; ich fonnte nur mit großen Schmergen etwas ichlingen, und die Merate mußten nicht, mas fie baraus machen follten. Man qualte mich mit Gurgeln und Pinfeln und fonnte mich von diefer Roth nicht befreien. Enblich ward ich wie burch eine Gingebung gewahr, baß ich bei bem Megen nicht vorfichtig genug gewesen, und baf ich, indem ich es bftere und leidenschaftlich wieder: holt, mir diefes Uebel jugezogen und folches immer wieber erneuert und permehrt. Den Mergten mar bie Gache

plaufibel und gar bald gemiß, indem ich bas Rabiren und Meben um fo mehr unterließ, als ber Berfuch feines: wegs gut ausgefallen war, und ich eher Urfache hatte meine Arbeit zu verbergen als vorzuzeigen, worüber ich mich um fo leichter troftete, als ich mich von bem beichwerlichen Uebel fehr balb befreit fah. Dabei fonnte ich mid boch ber Betrachtung nicht enthalten, bag wohl bie abulichen Beschäftigungen in Leipzig manches mod)= ten gu jenen Uebeln beigetragen haben, an benen ich fo viel gelitten hatte. Freilich ift es eine langweilige und mitunter traurige Sache, ju febr auf und felbft und mas uns ichabet und nust Mcht gu haben; allein es ift feine Frage, bag bei ber munderlichen Ibiofontrafie ber menichlichen Ratur von ber einen, und bei ber unenblis chen Berichiedenheit der Lebensart und Genuffe von ber andern, es noch ein Bunber ift, bag bas menschliche Geschlecht fich nicht icon lange aufgerieben bat. Es scheint die menschliche Ratur eine eigene Art von Bahigfeit und Bielfeitigkeit zu befigen, ba fie alles mas an fie herankommt oder was fie in fich aufnimmt überwindet, und wenn fie fich es nicht affimiliren fann, wenigstens gleichgultig macht. Freilich muß, fie bei einem großen Ercef tros alles Biberftandes ben Elementen nachgeben, wie und fo viele endemische Rrantheiten und die Wirfungen bes Branutweins überzeugen. Ronnten wir, ohne ångstlich zu werden, auf uns Acht geben, mas in unferm complicirten burgerlichen und gefelligen Leben auf une

guiftig ober ungunstig wirkt, und mbehten wir das was uns als Genuß freilich behaglich ift, um der übeln Folgen willen unterlagien; so würden wir gar manche Unsbequemlichteit, die uns bei soust gesunden Constitutionen oft mehr als eine Krantheit selbst qualt, leicht zu entfernen wissen. Leider ist es im Diaterischen wie im Moralischen: wir konnen einen Fehler nicht eher einsehen, als bis wir ihn los sud; wobei denn nichts gewounen wird, weil der nächste Fehler denn vorbergehenden nicht ahnlich sieht und also unter derselben Form nicht erkannt werden kann.

Beim Durchlesen jener Briefe, Die von Leipzig aus an meine Schwester geschrieben maren, fonnte mir unter andern auch biefe Bemerkung nicht entgeben, bag ich mich fogleich bei bem erften afademischen Unterricht fur fehr flug und weise gehalten, indem ich mich, fobald ich etwas gelernt, bem Professor substituirte und baber auch auf ber Stelle bidattifch marb. Mir mar es luftig gu feben, wie ich basjenige was Gellert uns im Collegium überliefert ober gerathen, fogleich wieder gegen meine Schwester gewendet, ohne einzusehen, daß fowohl im Leben ale im Lefen etwas bem Jungling gemaß fenn tonne, ohne fich fur ein Frauengimmer gu fchicen; und wir icheraten gemeinschaftlich über biefe Dachafferen. Much maren mir die Gebichte , bie ich in Leipzig verfaßt batte, icon ju gering, und fie ichienen mir falt, troden und in Abficht beffen mas die Buftande des menschlichen

Bergens ober Beiftes ausbruden follte, allzu oberflache lich. Diefes bewog mich, ale ich nun abermale bas vå= terliche Saus verlaffen und auf eine zwente Afabemie gieben follte, wieder ein großes Saupt : Mutodafe uber meine Arbeiten gu verhangen. Dehrere angefangene Stude, beren einige bis jum britten ober vierten Mct, andere aber nur bis zu vollendeter Exposition gelangt waren, nebft vielen andern Gedichten, Briefen und Dapieren wurden dem Teuer übergeben, und faum blieb etwas verschont außer bem Manufcript von Behrifd, Die Laune bes Berliebten und bie Mitschuldigen, an meldem letteren ich immer fort mit besonderer Liebe befferte, und ba bas Stud ichon fertig mar, die Exposition noch= male burcharbeitete, um fie jugleich bewegter und flarer ju machen. Leffing batte in ben zwen erften Ucten ber Minna ein unerreichbares Mufter aufgestellt, wie ein . Drama zu exponiren fen, und es war mir nichts angeles gener, als in feinen Ginn und feine Abfichten eingubringen.

Umftanblich genug ift zwar ichon die Erzählung von dem was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß dessen ungeachtet wieder zu jenem Interesse zurücklehren, das mir die übersimilichen Dinge eingesibst hatten, von denen ich ein fur allemal, in so seen soblich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Einen großen Ginfluß erfuhr ich babei bon einem

wichtigen Buche, bas mir in bie Banbe gerieth, es mar Urnolds Rirchen : und Reber : Geschichte. Diefer Mann ift nicht ein bloß reflectirender Siftorifer, fondern gugleich fromm und fublend. Geine Gefinnungen ftimmten febr gu ben meinigen, und mas mich an feinem Bert befonbere ergobte, mar, bag ich von manchen Rebern, Die man mir bisher als toll ober gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Geift bes Biderfpruche und bie Luft zum Pgraboren ftedt in une allen. 3d ftubirte fleißig bie verschiedenen Meinungen, und ba ich oft genug hatte fagen boren, jeder Denich babe am Ende boch feine eigene Religion; fo fam mir nichts naturlicher por, ale baf ich mir auch meine eis gene bilben tonne, und biefes that ich mit vieler Bebag: Der neue Platonismus lag jum Grunde; bas lichfeit. hermetifche, Muftifche, Rabbaliftifche gab auch feinen Beitrag ber, und fo erbaute ich mir eine Belt, Die felts fam genug ausfah.

Ich mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, die fich von Emigkeit her selbst producirt; da sich aber Productron nicht ohne Mannichfaltigkeit denken laßt, so mußte sie sich notwendig sogleich als ein Iweptes erschenen, welches wir unter dem Namen des Sohns an extennen; diese beiden mußten nun den Uct des Herborsbringens fortsetzen, und erschienen sich selbse im dritten, melches nun eben so bestebend sebendig und erwig als das Ganze war. Diermit war jedoch der Areis der

Gottheit geschloffen, und es mare ihnen felbft nicht moglich gewesen, abermale ein ihnen vollig Gleiches hervor-Bubringen. Da jedoch ber Productionstrieb immer forts ging, fo erschufen fie ein viertes, bas aber ichon in fich einen Widerspruch begte, indem es, wie fie, unbedingt und boch zugleich in ihnen enthalten und durch fie begrangt fenn follte. Diefes war nun Lucifer, welchem von nun an die gange Schopfungefraft übertragen mar, und von dem alles übrige Genn ausgehen follte. Er bewies fogleich feine unendliche Thatigfeit, indem er die fammtlichen Engel erschuf, alle wieber nach feinem Bleichniß, unbedingt, aber in ihm enthalten und durch ihn begrangt. Umgeben von einer folden Glorie vergaß er feines hobern Urfprunge und glaubte ibn in fich felbft gu finden, und aus diefem erften Undank entfprang als les was und nicht mit bem Ginne und ben Abfichten ber Gottheit übereinzustimmen icheint. Je mehr er fich nun in fich felbst concentrirte, je unwohler mußte es ihm merben, fo wie allen ben Geiftern , benen er die fuße Erhe= bung zu ihrem Urfprunge verfummerte. Und fo ereig= nete fich bas, was und unter ber form bes Abfalls ber Engel bezeichnet wird. Gin Theil berfelben concentrirte fich mit Lucifer, ber andere wendete fich wieder gegen feinen Urfprung. Mus Diefer Concentration ber gangen Schopfung, benn fie mar bon Lucifer ausgegangen und mußte ihm folgen, entsprang nun alles bas, mas wir unter ber Geftalt ber Materie gewahr werben, mas

mir uns als ichmer, feft und finfter vorftellen, welches aber, indem es wenn auch nicht mittelbar, boch burch Filiation bom gottlichen Befen berftammt, eben fo un= bedingt machtig und ewig ift, als ber Bater und bie Groffeltern. Da nun bas gange Unbeil, wenn wir es fo nennen burfen, bloß burch die einseitige Richtung Lucifere entstand, fo fehlte freilich diefer Schopfung die beffere Balfte: benn alles mas burch Concentration gewonnen wird, befaff fie, aber es fehlte ihr alles, mas burch Erpanfion allein bewirft werden faun; und fo hatte bie fammtliche Schopfung burch immerwahrende Concentration fich felbit aufreiben, fich mit ihrem Bater Lucifer vernichten und alle ihre Auspruche an eine gleiche Ewigfeit mit ber Gottheit verlieren tonnen. Diefem Buftand faben die Globim eine Beile gu, und fie batten die Babl, jene Meonen abzumarten, in welchen bas Reld wieder rein geworben und ihnen Raum gu einer neuen Scho: pfung geblieben mare, oder ob fie in bas Gegenwartige eingreifen und dem Mangel nach ihrer Unendlichkeit zu Bulfe fommen wollten. Gie erwählten nun bas lettere, und fupplirten nun burch ihren blogen Willen in einem Augenblick ben gangen Mangel, ben ber Erfolg von Lucifere Beginnen an fich trug. Gie gaben bem unenblichen Genn die Sabigfeit fich anszudehnen, fich gegen fie Bu bewegen; ber eigentliche Puls bes Lebens war wieder hergestellt und Lucifer felbit fonnte fich biefer Ginwirfung nicht entziehen. Diefes ift die Epoche, mo bas-

jenige hervortrat, mas mir ale licht tennen, und mo basjenige begann, mas wir mit dem Borte Schopfung gu bezeichnen pflegen.' Go febr fich auch nun biefe burch Die immer fortwirfende Lebensfraft ber Globim ftufen= weise vermannichfaltigte; fo fehlte es boch noch an eis nem Befen, welches die urfprungliche Berbindung mit ber Gottheit wiederherzustellen gefchicht mare, und fo murde ber Menich hervorgebracht, ber in allem ber Gott= beit abnlich, ja gleich fenn follte, fich aber freilich baburch abermals in dem Falle Lucifers befand, jugleich unbedingt und befchrantt gu fenn, und ba biefer Bi= berfpruch burch alle Rategorien bes Dafenns fich an ihm manifestiren und ein vollfommenes Bewuftfeyn fo wie ein entschiedener Bille feine Buftande begleiten follte. fo war vorauszusehen, daß er zugleich das volltommenfteund unvolltommenfte, bas gludlichfte und ungludlichfte Gefchopf werben muffe. Es mahrte nicht lange, fo fpielte er auch vollig bie Rolle bes Lucifer. Die Abfonberung vom Bohlthater ift ber eigentliche Undant, und fo mard jener Abfall gum zwentenmal eminent, obgleich bie gange Schopfung nichts ift und nichts war, als ein Abfallen und Burudfehren jum Urfprunglichen.

Man sieht leicht, wie hier die Erlbsung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig norbwendig gedacht wird, ja daß sie durch die gange Zeit des Werdens und Seyns sich immer wieder erneuern muß. Richts ift in diesem Sinne naturlicher, als daß die Gottheit felbft die Geftalt bes Menfchen annimmt, bie fich ju einer Sulle ichon vorbereitet hatte, und bag fie bie Schickfale beffelben auf turge Beit theilt, um burch biefe Berahnlichung bas Erfreuliche zu erhohen und bas Schmergliche ju milbern. Die Geschichte aller Religios nen und Philosophieen lehrt uns, daß diese große, ben Menichen unentbehrliche Bahrheit von verschiedenen Rationen in verschiedenen Zeiten auf mancherlei Beife, ja in feltfamen Rabeln und Bilbern ber Beidranttheit gemåß überliefert worden ; genug wenn nur anerfannt wird, bag wir uns in einem Buftande befinden, ber, wenn er uns auch niederaugieben und zu bruden icheint, bennoch Gelegenheit gibt, ja gur Pflicht macht, uns gu erheben und die Abfichten der Gottheit badurch zu erfullen, daß wir, indem wir von einer Geite uns zu verfelb: ften genothigt find, von ber andern in regelmäßigen Pulfen une gu entfelbitigen nicht verfaumen.

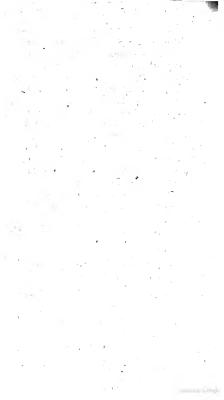

## Neuntes Buch.

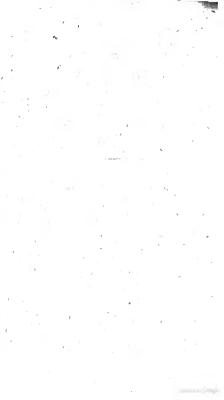

"Das Berg wird ferner bftere jum Bortheil verfchies bener, besonders gefelliger und feiner Tugenben gerubrt, und bie garteren Empfindungen werben in ihm erregt und entwickelt merben. Befonbere merben fich . viele Buge einbruden, welche bem jungen Lefer eine Ginficht in ben verborgenern Bintel bes menschlichen Bergens und feiner Leibenschaften geben, eine Renntnig bie mehr als alles Latein und Griechisch werth ift, und von welcher Dvid ein gar vortrefflicher Deifter mar. bieß ift es noch nicht, warum man eigentlich ber Jugend bie alten Dichter und alfo auch ben Dvid in bie Banbe gibt. Bir haben von bem gutigen Schopfer eine Menge Geelentrafte, welchen man ihre gebbrige Gultur, und gwar in ben erften Jahren gleich, ju geben nicht verabs faumen muß, und bie man boch meber mit Logit noch Metaphpfit, Latein ober Griechisch cultiviren fann: wir haben eine Ginbilbungefraft, ber wir, mofern fie fich nicht ber erften beften Borftellungen felbft bemachti= gen foll, die fchicklichften und fcbnften Bilber vorlegen und baburch bas Gemuth gewohnen und uben muffen, bas Schone überall und in ber Ratur felbit, unter feinen bestimmten, mahren und auch in ben feineren Bugen gu ertennen und zu lieben. Bir baben eine Menge Begriffe und allgemeine Kenntniffe notbig, sowohl fur die Wiffenschaften als fur das tägliche Leben, die sich aus keinem Compendio erlernen laffen. Unsere Empfindungen, Reigungen, Leidenschaften sollen mit Bortheil entwidelt und gereinigt werden."

Diefe bebeutende Stelle, welche fich in der allgemeis nen Deutschen Bibliothet vorfand, mar nicht die einzige in ihrer Urt. Bon gar vielen Geiten ber offenbarten fich abnliche Grundfate und gleiche Gefinnungen. Gie machten auf uns rege Junglinge febr großen Ginbrud. ber um befto entichiedener wirfte, ale er burch Bielands Beifpiel noch verftartt murbe: benn die Berte feiner amenten glangenden Epoche bewiesen flarlich, baß er fich nach folden Maximen gebilbet hatte. Und mas fonnten wir mehr verlangen? Die Philosophie mit ihren abstrufen Forderungen mar beseitigt, die alten Gprachen, beren Erlernung mit fo viel Dubfeligfeit verfnupft ift, fab man in den Sintergrund gerict, Die Compendien. über beren Bulanglichkeit uns Samlet ichon ein bedentlis ches Bort in's Dhr geraunt hatte, murben immer berbachtiger, man wies uns auf die Betrachtung eines bewegten Lebens bin, bas wir fo gerne fubrten, und auf bie Renntnif der Leidenschaften, die wir in unserem Bufen theils empfanden, theils ahneten, und bie, wenn man fie fonft gefcholten hatte, und nunmehr ale etwas Biche tiges und Burdiges vorfommen mußten, weil fie ber Sauptgegenftand unferer Studien fenn follten, und bie Rennte

Kenntnis berseiben als das vorzäglichste Wildungsmittel unserer Geisteskräfte angerühmt ward. Ueberdieß war eine solche Denkweise meiner eigenen Leberzengung, ja meinem poetsichen Thun und Treiben ganz angemessen. Ich stüge mich baher ohne Widersterben, nachdem ich so manchen guten Borsat vereitelt, so manche redliche Dossmung verschwinden sehn, in die Absicht meines Waters, mich nach Straßburg zu schiefen, wo man mir ein beiteres lustiges Leben versprach, indessen ich meine Etwieden weiter fortsegen und am Ende promoviren sollte.

Im Frühighre fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wieder hergestellt, und sehnte mich abermals and meinem väterlichen Hause, obzleich aus ganz andern Ursachen als das erste Malt-denn es waren mir diese hibsichen Zimmer und Räume, wo ich so viel gesitten batte, unerfreulich geworden, und mit dem Bater selbst konnte sich kein angenehmes Vershältnis anknupfen; ich konnte sich lein angenehmes Vershältnis anknupfen; ich konnte sich nicht ganz verzeihen, daß er, bei den Recidiven meiner Krankseit und bei dem langsamen Genesen, mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ich daß er, ausstatt durch Nachsicht mich zu kroßen, ja daß er, ausstatt durch Nachsicht mich zu kroßen, sie das er, ausstatt durch Nachsicht mich zu kroßen hand lag, geänsert, als wenn es nur vom Willem abhinge. Aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beseige durch mich verletzt und besteldigt.

Denn junge Leute bringen von Afademieen allgemeine Begriffe gurud, welches zwar gang recht und gut

ift; allein weil fie fich barin febr weife bunten, fo tegen ffe folde als Dafftab an bie vortommenben Gegen: ftaube, welche benn meiftens babei verlieren muffen. Co hatte ich von ber Baufunft, ber Ginrichtung und Bergierung ber Saufer eine allgemeine Borftellung gewonnen, und wendete biefe nun unvorfichtig fin Gefprach auf unfer eigenes Saus au. Mein Bater batte Die gange Ginrichtung beffelben erfonnen und ben Bau mit großer Standhaftigfeit burchgeführt, und es ließ fid) auch, infofern es eine Bohnung fur ihn und feine Familie ansichlieflich fenn follte, nichts bagegen einwenden; auch maren in biefem Ginne fehr viele Baufer von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei binauf und berührte große Borfale, Die felbft recht gut batten Bimmer fenn tonnen; wie wir beun auch die gute Jahredzeit immer bafelbft gubrachten. Allein biefes anmus thige beitere Dafenn einer einzelnen Ramilie, biefe Communication bon oben bis unten mard gur größten Unbequemlichfeit, fobalb mehrere Partieen bas Saus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit ber Rrangbfifchen Ginquartierung nur gu febr erfahren hatten. Denn jene angftliche Scene mit bem Ronigelieutenant ware nicht vorgefallen, ja mein Bater batte weniger von allen Un= annehmlichkeiten empfunden, wenn unfere Treppe, nach ber Leipziger Art, an bie Seite gebrangt, und jebem Stodwert eine abgefchloffene Thure jugetheilt gewefen mare. Diefe Bauart rahmte ich einft bochlich und fette

ihre Bortheile heraus, zeigte dem Bater die Mbglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen un glaublichen Jorn gerieth, der um so heftiger war, als ich turz vorher einige schwierkelhafte Spiegelrahmen getabelt und gewisse Winessische Tapeten verworsen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, boch meine Reise nach dem schbneu Elsaß beschlenzige, die ich denn auch, auf der neu eingerichteten bequemen Diligence, ohne Aussenhalt und in kurzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus jum Geift abgestiegen und eilte sogleich, das sehnlichste Bertangen zu befriedigen und mich dem Milnster zu nahern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Streck her im Auge geblieben war. Alls ich nun erst durch die schmale Sasse diesen Kolos gewahrte, sodam aber auf dem freilich sehr engen Plat allzunah vor ihm stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für die mach unt der bertelle zu entwickeln unfähig, für die mach unt der bestiegt mir den den Augeubliche eiligt bestieg, um nicht den schonen Augeubliche einer hohen und beitern Sonne zu versammen, welche mir das weite reiche kand auf einmal offenbaren sollte.

Und fo fah ich benn von ber Plattform bie icone Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und haufen durfte: Die anfehnliche Stadt, die weitumberliegenden, mit herrlichen dichten Baumen befehren und burchflochtenen Muen, Diefen auffallenden Reich= thum ber Begetation, ber bem Laufe bes Rheins folgend, die Ufer, Jufeln und Werber bezeichnet. Dicht weniger mit mannichfaltigem Grun geschmudt ift ber von Guden herab fich ziehende flache Grund, welchen bie Aller bemaffert; felbit westwarts, nach bem Gebirge au, finden fich manche Dieberungen, bie einen eben fo reigenben Unblick von Bald und Biefenwuchs gewähren, fo wie ber nordliche mehr hagelige Theil von unendlichen fleinen Bachen burchschnitten ift, Die überall ein fchnel= les Bachsthum begunftigen. Denft man fich nun gwi= fchen biefen uppig ausgestreckten Matten, zwischen bie= fen froblich ausgefaeten Sainen alles jum Fruchtbau ichickliche Land trefflich bearbeitet, grunend und reifend, und die beften und reichften Stellen beffelben burch Dor= fer und Meierhofe bezeichnet, und eine folche große und unüberfehliche, wie ein neues Paradies fur den Menfchen recht vorbereitete Glache, naber und ferner von theils augebauten, theils waldbewachfenen Bergen begrangt; fo wird man bas Entzuden begreifen, mit bem ich mein Schickfal fequete, bas mir fur einige Zeit einen fo fchb= nen Bohnplat bestimmt hatte.

Ein solder frischer Anblid in ein neues Land, in welschem wir und eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigne, so angenehme als ahnungsvolle, daß das Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor und liegt. Noch find keine Leiden und Frenden, die sich auf und beziehen,

barauf verzeichnet; diese heitre, bunte, belebte Flache ist noch stumm für und; bas Ange haftet nur an den Gegenständen insofern sie an und für sich bedeutend siud, und noch haben weder Neigung noch Leibenschaft diese oder ieme Stelle besouders berauszuheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge herz, und ein unbefriedigtes Bedursniß fordert im Stillen dassenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Kalle, es sey nun Wohl oder Wech, ummerklich dem Charakter der Gegend, in der wir und besinden, aus nehmen wird.

Herabgestiegen von der Sobe verweilte ich noch eine Beit lang vor dem Angesicht des ehrwirdigen Gebändes; aber was ich mir weder das erste Mal, noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, mar, daß diese Bunderwerk als ein Ungeheures gewahrte, das mich hatte erschrecken mussen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes fassich und als ein Angearebeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschiebt mich boch keineswegs diesem Biderspruch nachzudenken, sondern ließ ein serstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

Ich bezog ein kleines aber moblgelegenes und annue thiges Quartier an ber Sommerfeite bes Tischmarkte, einer schbnen langen Straße, wo immerwährende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblid zu Hilfe kam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab, und fand

unter meinen Gonnern einen Sandelsmann, ber mit feiner Kamilie jenen frommen, mir genugfam befannten Gefinnungen ergeben mar, ob er fich gleich, mas ben außeren Gottesbienft betrifft, nicht von ber Rirche ge= treunt hatte. Er war babei ein verftanbiger Mann und feineswegs fopfhaugerifd in feinem Thun und Laffen. Die Tifchgefellschaft, bie man mir und ber man mich empfahl, mar fehr angenehm und unterhaltend. Gin paar alte Jungfrauen hatten biefe Penfion ichon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es fonnten ungefahr geben Perfonen fenn, altere und jungere. Diefen lettern ift mir am gegemvartigften einer, genannt Mener, von Lindan geburtig. Man batte ibn, feiner Geffalt und feinem Geficht nach, fur ben ichonften Meufchen halten tounen, wenn er nicht zugleich etwas Schlottriges in feinem gangen Wefen gehabt batte. Gben fo murben feine herrlichen Raturgaben burch einen unglaublichen Leichtfinn und fein toftliches Gemuth burch eine unbandige Lieberlichkeit verunftaltet. Er hatte ein mehr rundes ale ovales, offnes, frobes Geficht; bie Berfzeuge ber Ginne, Angen, Dafe, Mund, Dhren, fonnte man reich neunen, fie zeugten von einer entichies benen Rulle, ohne übertrieben groß zu fenn. Der Mund befonders war allerliebst burch übergeschlagene Lippen, und feiner gangen Physiognomie gab es einen eigenen Musbruck, bag er ein Ragel war, b. h. baß feine Mugenbraunen über ber Dafe gufammenfließen, welches bei einem schonen Gesichte immer einen angenehmen Ausberack von Similichkeit hervorbringt. Durch Jovialität, Anfrichtigkeit und Gutmultbigkeit machte er sich bei allen Menschen beliebt; sein Gedächtnis war unglaublich, die Anfmerkfamkeit in den Collegien koften ihm nichts; er behie, k alles was er botte und war geistreich genug, an allem e. unges Interesse ihr sind und um so leichter, da er Me. dien Authwille in Miederholung der Collegien und Nachassen, der Profssonen ging mauchmal so weichte daß wenn er der verschieden Etnnden des Morgens gescher hatte, er Mit. ags dei Tische paragraphenweis, ja manchmal und abgeb ochener, die Profssoren mit einsander abwechseln ließ: welche buntschäftige Worselung und oft unterhielt, oft aber auch beschwertich sies.

Die Uebrigen waren meh r ober weniger feine, gefeste, ernsthafte Leute. Ein pe.
befand sich unter benselben; doch befand sich unter benselben; doch befand sich unter benselben; doch beständt, alle wirklich gut und wohl beständt, nur mußten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nie, bi überschreiten. Daß dieses nicht leicht geschah, war die Sorge unseres Prasibenten, eines Doctor Salzuann. S. don in der Sechzigen, unwerheirathet, hatte er diesen Mi. tagstisch siet weisen Inden besucht und in Ordnung und Unsehen erhalten. Er besaß ein sichnes Vermagen; in fe inem Aeußeren bielt er sich knapp und nett, ja er gehbrte äudenen, die immer in Schuß und Stranupfen und der

hut unter bem Arm geben. Den hut aufaufeben war bei ihm eine außerordentliche handlung. Ginen Regenichrim führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingebent, daß die schönsten Sommertage oft Gewitter und Streifschauer über das Land bringen.

Mit diefem Manne berebete ich meinen Brorfat, mich hier in Strafburg ber Rechtswiffenschaft ferner ju befleißigen, um balb mbglichft promoviren &a tonnen. Da er von allem genau unterrichtet mar, fo befragte ich ibn über die Collegia, die ich zu horen biatte, und mas er allenfalls von ber Sache bente? Do .rauf erwiderte er mir, baf es fich in Strafburg nicht etwa wie auf Deutfchen Afabemieen verhalte, wo mar , wohl Juriften im weiten und gefehrten Ginne ju bilb en fuche. Sier fen alles, dem Berhaltniß gegen Frant. eich gemaß, eigentlich auf das Prattifche gerichtet un' , nach bem Sinne ber Frangofen eingeleitet, welche gern bei bem Gegebnen verharren. Gewiffe allgem' eine Grundfage, gewiffe Bortennt= niffe fuche man ei dem Seben beigubringen, man faffe fich fo fury wie moglich und überliefere nur bas Rothwendigfte. Fer machte mich barauf mit einem Manne befannt, 3' , bem man , ale Repetenten , ein großes Ber= trauen b' egte; welches biefer fich auch bei mir fehr balb ju erw' erben wußte. 3ch fing an mit ihm gur Ginleitung über Gegenftanbe ber Rechtswiffenschaft gu fprechen, un' o er wunderte fich nicht wenig uber mein Schwadroni= 'ren: benn mehr ale ich in meiner bisherigen Darftellung aufzufübeen Gelegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenihalte in Leipzig an Sinsicht in die Rechtsersordernisse gewonnen; obgleich mein ganzer Erwerb nur als ein allgemeiner euchklopädischer Ueberblick, und nicht as eigentliche bestimmte Kenntniß gelten konnte. Das akademische bestimmte Kenntniß gelten konnte. Das akademische Leben, wenn wir uns auch dei demselben des eigentlichen Fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Art von Ausbildung nnendliche Bortheile, weil wir stets von Wenschen umgeben sind, welche die Wisselnschaft bestigen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Atmosphäre, wenn anch unbewußt, immer einige Nahrung ziehen.

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umbervagiren im Diseurse einige Zeit Geduld gehabt, machte mit zuletzt begreiflich, daß ich vor allen Dingen mein adhle Abstration im Auge behalten misse, die namlich nich examiniren zu lassen, zu promoviren und alsdamn allenfalls in die Praris überzugehen. Um bei dem ersten zu bleiben, sagte er, so wird die Sache keineswegs im weiten gesucht. Es wird nachgefragt, wie und wo ein Geseg entsprungen, was die innere oder äußere Beraulassung dazu gegeben; man untersicht nicht, wie es sich durch Zeit und Gewohnheit abgeändert, so wenig als in weisern es sich durch falsche Auslegung oder verkehrten Gerichtsbrauch vielleicht gar umgewendet. In so sienes die Frechungen bringen gelehrte Männer ganz eigens ihr Leben zu; wir aber fragen nach dem was gegenwärtig

besteht, dieß prägen wir uuserm Gedächtniß seit ein, daß es uns stetes gegenwärtig sey, wenn wir uns dessen ju dug und Schufz uuser Elienten bedienen wolken. So katten wir uuser gungen Leute sur's nächste eben ans, und das Weitere sunden ich und das Weitere sunden ich und derdaktniß ihrer Talente und ihrer Thätigkeit. Er übergab mir bierauf seine "Defte, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren und woraus ich mich sogleich ziemlich tonnte examiniren lasesen, weil Jopps kleiner juristigher Katechismus mir noch vollkommen im Gedächtniß stand; das Uebrige supplirte ich mit einigem Kleise und qualisseirer mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Art zum Eandibaten.

Da mir aber auf biefem Bege jede eigne Thatigfeit in dem Studium adgeschnitten ward: denn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, soudern wollte alles wo nicht verständig, doch bistorisch erklat haben, so kand ich für meine Rrafte einen gebern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Weife benute, indem ich einem Interesse nachgab, das mir jufälig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mediciner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studirenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier, auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt diese in der Natur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinulichsten und zugleich die hochsten, die einsachsen und die complicitresten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit

bem ganzen Menschen beschäftigt. Alles was ber Jungling lernt, bentet sogleich auf eine wichtige, zwar gefahrliche, aber boch in manchem Sinn belopiende Praris. Er wirft sich baber mit Leibenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, theils weil es ihn an sich interessirt, theils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbsiständigkeit und Wohlhaben erdssuet.

Bei Tifche alfo borte ich nichts anderes als medici= nifche Gefprache, eben wie vormals in der Penfion bes Sofrathe Ludwig. Muf Spaziergangen und bei Luftpar= tieen fam auch nicht' viel anderes gur Sprache: benn meine Tifchaefellen, als gute Rumpane, waren mir auch Gefellen fur die übrige Beit geworben, und an fie fchlof= fen fich jebesmal Gleichgefinnte und Gleiches Stubirende pon allen Seiten an. Die medicinische Facultat glangte überhaupt vor ben übrigen, fowohl in Abficht auf bie Berühmtheit ber Lehrer als bie Frequeng ber Lernenben, und fo gog mich ber Strom babin, um fo leichter, als ich von allen biefen Dingen gerabe fo viel Renntnif hatte, bag meine Biffensluft balb vermehrt und angefeuert werben fonute. Beim Gintritt bes zwenten Gemefters befuchte ich baber Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein, und nahm mir bor, recht fleißig gu fenn, weil ich bei unferer Gocietat, burch meine wunderlichen Bor= ober vielmehr Ueberfenntniffe, fcon einiges Unfeben und Butrauen erworben hatte.

Doch es war an biefer Berftreuung und Berftudelung

meiner Studien nicht genug, fie follten abermals bebeutend geftort werben: benn eine mertwurbige Staatobe= gebenheit feste alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe Fenertage. Marie Antoinette, Ergbergogin von Deftreich, Ronigin von Frankreich, follte auf ihrem Bege nach Paris über Strafburg geben. Die Reperlichkeiten, burch welche bas Bolf aufmertfam gemacht wird, baf es Grofe in ber Belt gibt, murben emfig und haufig vorbereitet, und mir befonders mar babei bas Gebaube merfmurbig, bas ju ihrem Empfang und gur Uebergabe in die Bande ber Abgefandten ihres Gemahls, auf einer Rheininfel gwifchen ben beiben Bruden aufgerichtet fant. Es war nur wenig über ben Boben erhoben, hatte in ber Mitte einen großen Saal, an beiben Geiten fleinere, bann folgten anbere Bimmer, Die fich noch etwas hinterwarts erftrecten; ge= nug es hatte, bauerhafter gebaut, gar wohl fur ein Luft= hans bober Versonen gelten tonnen. Bas mich aber baran besonders intereffirte, und wegwegen ich manches Bufel (ein fleines bamals currentes Gilberftud) nicht fcoute, um mir von bem Pfortner einen wiederholten Gintritt gu verschaffen, maren bie gewirkten Tapeten, mit benen man bas Gange inwendig ausgeschlagen batte. Bier fah ich zum erstenmal ein Eremplar jener nach Raphaels Cartonen gewirften Teppiche, und biefer Unblid war fur mich von gang entschiedener Birtung, indem ich bas Rechte und Bollfommene, obgleich nur nachgebilbet,

in Maffe kennen lernte. Ich ging und kam und kam und ging, und konnte mich nicht fatt seben; ja ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich das was mich so außerordentlich ansprach anch gern begriffen hatte. Obchst erfrenlich und erquicklich fand ich diese Nebenstale, besto schrecklicher aber den hauptfaal. Diesen hatte man mit viel größern, glanzendern, reichern und von gedrangten Jierrathen umgebenen hantelissen behängt, die nach Gemählben neuerer Franzosen gewirkt waren.

Run hatte ich mid) wohl and mit diefer Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas vollig ausschloß; aber außerft emporte mich ber Gegenftand. Diefe Bilber enthielten Die Geschichte von Jason, Medea und Rreufa, und alfo ein Beispiel ber ungludlichften Beirath. Bur Linken bes Throns fah man bie mit bem granfamften Tobe ringende Brant, umgeben von jammervollen Theilnehmenden; gur Rechten entfette fich ber Bater iber die ermordeten Rinder gu feinen Fugen; mabrend die Fnrie auf bem Dradben= magen in die Luft jog. Und bamit ja bem Granfamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmadtes, fehle, fo ringelte fich, hinter bem rothen Cammt bes golbges ftidten Thronrudens, rechter Sand ber weiße Schweif jenes Bauberftiers hervor, ingwischen, die fenerspeiende Beftie felbft und ber fie betampfende Jafon von jener toftbaren Draperie ganglich bedecht waren.

Bier nnn wurden alle Marimen , welche ich in

Defers Schule mir ju eigen gemacht, in meinem Bufen rege. Daß man Chriftum und bie Apoftel in bie Gei= tenfale eines Sochzeitgebandes gebracht, mar ichon ohne Bahl und Ginficht gefchehen, und ohne 3meifel hatte bas Maß ber Zimmer ben foniglichen Teppichvermahrer geleitet; allein bas vergieb ich gern, weil es mir zu fo großem Bortheil gereichte; nun aber ein Diggriff wie ber im großen Gaale brachte mich gang ans ber Raffung, und ich forderte, lebhaft und heftig, meine Befahrten an Bengen auf eines folden Berbrechens gegen Gefchmad und Gefuhl. - Bas! rief ich aus, ohne mich um die Umftebenden ju bekummern; ift es erlaubt, einer jungen Ronigin bas Beispiel ber graflichften Sochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem erften Schritt in ihr Land fo unbesonnen por's Ange ju brin= gen! Gibt es bem unter ben Frangbfifden Urchitetten, Decorateuren, Tapegierern gar feinen Menfchen, ber begreift, bag Bilber etwas vorftellen, bag Bilber auf Ginn und Gefühl wirten, daß fie Gindrude maden, daß fie Ahnungen erregen! Ift es boch nicht anders, als hatte man biefer schonen und, wie man bort, le= benoluftigen Dame bas abicheulichfte Gefpenft bis an bie Grange entgegen gefchicht. Ich weiß nicht was ich noch alles weiter fagte, genug meine Gefahrten fuchten mich ju beschwichtigen und aus bem Saufe ju schaffen. bamit es nicht Berbruß fegen mochte. Mebann ber= ficherten fie mir, es mare nicht jebermans Cache, Bebeutung in ben Bilbern zu fuchen; ihnen wenigstens ware nichts babei eingefallen, und auf bergleichen Grillen warde bie gange Population Strafburgs und ber Begend, wie fie auch berbeiftromen follte, so wenig als bie Ronigin felbst mit ihrem hofe jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen und allen vollfommen sichtbar, mit ihren Begleiteriunen in verstrauslicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Jug entgegenströmter, zu scherzen. Whends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminiten Gebande, besonders aber den breunenden Gipfel des Münsters zu seben, an dem wir, sowohl in der Nahe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Konigin verfolgte ihren Weg; das Landvolf verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Bor Ankunft der Khuigin hatte man die ganz vernünftige Anordmung gemacht, daß sich feine mißgestalteten Personen, keine Kruhppel und ekelhaften Kranten auf ihrem Wege zeigen sollten. Man scherzte hierüber, und die Ankunft Christi, welcher Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher besonders der Kranken und Ladmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Ankunft der Konigin, welche diese Unglicklichen verschenatze, in Bergleichung brachte. Meine Freunde lies fin es passure; ein Franzose hingegen, der mit uns

lebte, kritifirte fehr unbarmherzig Sprache und Beremaß, obgleich, wie es schien, nur allzngründlich, und ich erinnere mich nicht, nachher je wieder ein Franzbsisches Gedicht gemacht zu haben.

Raum erfcoll aus ber hauptstadt die Nachricht von der gludlichen Unkunft der Ronigin, als eine Schredens: post ihr folgte, bei bem festlichen Tenerwerte fen, burch ein Policeyverfeben, in einer von Baumaterialien verfperrten Strafe eine Ungahl Menfchen mit Pferden und Wagen in Grunde gegangen, und bie Stadt bei biefen Sochzeitfeverlichkeiten in Trauer und Leid verfett morben. Die Große bes Unglude fuchte man fowohl bem jungen foniglichen Paare als der Belt zu verbergen , in= bem man die umgefommenen Versonen beimlich begrub. fo daß viele Kamilien nur burd) das vollige Außenbleis ben der Ihrigen überzeugt murben, daß auch diefe von dem Schredlichen Ereigniß mit hingerafft fegen. Daß mir lebhaft bei biefer Gelegenheit jene graflichen Bilber des Sauptsaales wieder vor die Geele traten, brauche ich fanm gn ermahnen: benn jedem ift befannt, wie machtig gewiffe fittliche Ginbrude find, wenn fie fich an finnlichen gleichsam verforvern.

Diese Begebenheit sollte jedoch auch die Meinigen burch eine Posse, die ich mir erlandte, in Angst und Noth verseben. Unter und jungen Lenten, die wir in Leipzig zusammen waren, hatte sich auch nachber ein gewisser Aigel erhalten, einander erwas aufzubinden und

wechfeleweise gu muftificiren. In folchem frevelhaften Muthwillen fchrieb ich an einen Freund in Frankfurt (es war berfelbe, ber mein Gedicht an ben Ruchenbader hendel amplificirt auf Medon angewendet und deffen allgemeine Berbreitung verurfacht hatte) einen Brief von Berfailles aus batirt, worin ich ihm meine gludliche Untunft bafelbft, meine Theilnahme an den Fenerlich= feiten und mas bergleichen mehr mar vermelbete, ihm angleich aber bas ftrengfte Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerten, daß unfere fleine Leipziger Go= cietat von jenem Streich an, ber und fo manchen Ber= druß gemacht, fid angewohnt hatte, ihn von Beit gu Beit mit Doffificationen ju verfolgen, und bas um fo mehr, ba er ber brolligfte Menich von ber Belt mar, und niemals liebenswurdiger als wenn er ben Grethum entbedte, in ben man ihn vorfaplich hineingeführt hatte. Rurg barauf als ich biefen Brief gefchrieben, machte ich eine fleine Reife und blieb wohl vierzehn Tage ans. Inbeffen war die Nachricht jenes Unglud's nach Frankfurt gefommen; mein Freund glaubte mich in Paris, und feine Reigung ließ ihn beforgen, ich fen in jenes Unglud mit vermickelt. Er erfundigte fich bei meinen Eltern und andern Perfonen, an die ich gut fchreiben pflegte, ob feine Briefe angefommen, und weil eben jene Reife mich verhinderte bergleichen abzulaffen, fo fehlten fie überall. Er ging in großer Ungft umber und vertraute es julett unfern nachften Freunden, Die fich nun in gleicher Gorge

befanden. Glüdlicherweise gelangte diese Bermuthung nicht eber zu meinen Eftern, als bis ein Prief angebommen war, der meine Aldkehr nach Strafburg meldete. Meine jungen Freunde waren zufrieden, mich lebendig zu wissen, blieben aber völlig überzeugt, daß ich in der Zwischen, die fen die in der Jwischen Lebendig zu wissen, die fie un meinetwillen Achrichten von den Sorgen, die sie um meinetwillen gehabt, rührten mich dermaßen, daß ich dergleichen Possen auf ewig verschwor, mir aber doch leider in der Folge manchemal erwas Aehnliches habe zu Schulden kommen lassen. Das wirkliche Leben verliert oft dergestalt seinen Glanz, daß man es manchmal mit dem Firnis der Fiction wieder auffrischen muß.

Jener gewaltige hof: und Prachtstrom war nunmehr vorübergeronnen und hatte mir keine andere Schnsucht juridegelassen, als nach jenen Raphael'schen Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hatte. Glidelicherweise gelang erneinen leidenschaftlichen Bemuhungen, mehrere Personen von Bedeutung dafür zu interessier, so daß sie erst so fied ich macht als moglich abgenommen und eingepackt wurden. Wir aberließen uns nunmehr wieder unserm sillen gemächlichen Universitätes und Gesellschaftsgang, und bei dem letzen blieb Actnarius Salzmann, unser Tischprassident, der allgemeine Padagog. Gein Berstand, sein Rachgiebigkeit, seine Bulvde, die er bei allem Scherz und selbst manchmal bei kleinen Ausschweitungen, die

er und erlaubte, immer zu erhalten mußte, machten ibn ber gangen Gefellichaft lieb und werth, und ich mußte mir wenige Ralle, wo er fein ernftliches Difffallen bezeigt, ober mit Autoritat zwischen fleine Sandel und Streitigfeiten eingetreten mare. Unter allen jedoch mar ich berjeuige, ber fich am meiften an ibn anschloff, und er nicht weniger geneigt fich mit mir zu uuterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebildet fand als die ibri= gen und nicht fo einseitig im Urtheil. Auch richtete ich mich im Meugern nach ihm, bamit er mich fur feinen Gefellen und Genoffen bffentlich ohne Berlegenheit erflaren fonute: bem ob er gleich nur eine Stelle beflei= bete, die von geringem Ginfluß zu fenn icheint, fo ver= fah er fie boch auf eine Beife, die ihm gur größten Ehre Er war Actuarius bei'm Pupillen = Collegium und hatte freilich bafelbft, wie ber perpetuirliche Gecretar einer Atademie, eigentlich bas Seft in Sanden. In= bem er nun biefes Geschaft viele Jahre lang auf bas genaueste beforgte, fo gab es feine Familie von der erften bis zu ber letten, die ihm nicht Dank fculdig gemesen ware; wie benn beinahe in ber gangen Staatsverwaltung faum jemand mehr Gegen oder Fluch ernten fann, als einer ber fur bie Maifen forgt, ober ihr Saab und Gut vergeudet, ober vergeuden lagt.

Die Strafburger find leidenschaftliche Spazierganger und fie haben wohl Recht es zu senn. Man mag feine Schritte himvenden, wohin man will, so findet

man theile naturliche, theile in alten und neuern Beiten funftlich angelegte Luftorter, einen wie ben andern be= fucht und von einem heitern luftigen Bolfchen genoffen. Bas aber bier ben Unblid einer großen Daffe Epas gierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weiblichen Geschlechts. Die Mittelclaffe ber Burgermadden behielt noch bie aufgewundenen mit einer großen Radel feftgeftedten Bopfe bei; nicht weniger eine gewiffe fnappe Rleidungs= art, woran jede Schleppe ein Difftand gemefen mare; und was das Angenehme mar, diefe Tracht fchnitt fich nicht mit ben Standen icharf ab: benn es gab noch einige wohlhabende vornehme Baufer, welche ben Toch= tern fich von biefem Coftum gu entfernen nicht erlauben Die übrigen gingen Frangbfifch, und biefe Partie machte jedes Sahr einige Profelyten. Calamann hatte viel Bekanntichaften und überall Butritt; eine große Unnehmlichfeit fur feinen Begleitenben, befonders im Commer, weil man überall in Garten nah und fern gute Mufnahme, gute Gefellichaft und Erfrischung fant, auch jugleich mehr als eine Ginladung ju biefem ober jenem froben Tage erhielt. In einem folden Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Kamilie, Die ich erft gum zwenten Male befuchte, fehr fchnell zu empfehlen. maren eingeladen und ftellten uns gur bestimmten Beit ein. Die Gesellichaft war nicht groß, einige fpielten und einige fpazierten wie gewohnlich. Spaterbin, ale

es ju Tifche geben follte, fah ich die Birthin und ihre Schwefter lebhaft und wie in einer besondern Berlegen: heit mit einander fprechen. 3ch begegnete ihnen eben und fagte: 3war habe ich fein Recht, meine Frauengim: mer, in Ihre Geheimniffe einzudringen; vielleicht bin ich aber im Stande einen guten Rath gu geben, ober wohl gar gu bienen. Gie eröffneten mir hierauf ihre veinliche Lage: baf fie namlich gwolf Perfonen gu Tifche gebeten, und in diefem Augenblide fen ein Bermandter von ber Reife gurudgefommen, ber nun als ber bren: gebnte, wo nicht fich felbit, boch gewiß einigen ber Gafte ein fatales Memento mori werden wurde. Sache ift febr leicht abzuhelfen, verfette ich: Gie erlauben mir, baß ich mich entferne und mir bie Entichabi= gung vorbehalte. Da es Perfonen von Unfeben und guter Lebensart maren, fo wollten fie es feinesmegs gu= geben, fondern ichickten in der Nachbarichaft umber, um ben vierzehnten aufzufinden. Ich ließ es geschehen, boch ba ich ben Bebienten unverrichteter Cache gur Garten= thur hereinkommen fah, entwischte ich, und brachte meinen Abend vergnugt unter ben alten Linden ber Ban: genau bin. Daß mir biefe Entfagung reichlich vergolten worden, war wohl eine naturliche Folge.

Eine gewiffe allgemeine Gesellschaft lagt fich ohne bas Kartenfpiel nicht mehr benten. Salzmann erneuerte bie guten Lehren ber Madame Bohme, und ich war um so folgsamer, als ich wirklich eingesehen hatte, bag man

sich durch diese kleine Aufopferung, wenn es ja eine fepn sollte, manches Bergmigen, ja sogar eine größere Freibeit in der Societät verschaffen konne, als man sonst genießen würde. Das alte eingeschlasene Piquet wurde daher hervorgesucht; ich lernte Bhist, richtere mit nach Anleitung meines Mentords einen Spielbeutel ein, welsche unter allen Umständen unantassbar seyn sollte; und nun sand ich Gelegenheit, mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Eirkeln zugübringen, wo man mir meistens wohl wollte, und manche kleine Uuregelsmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Freund, wies wohl milde genug, ausmerksam zu machen psiegte.

Damit ich aber dabei symbolisch ersühre, wie sehr man sich auch im Acuptern in die Gesellschaft zu schieder und uach ihr zu richten hat, so word ich zu etwas gendrigt, welches mir das Unangenehmste von der Weltschien. Ich hatte zwar sehr sichne Haare, aber mein Straßburger Friseur versicherte mir sogleich, daß sie viel zu ties nach hinten hin verschutten sepen und daß es ihm unmbglich werbe, daraus eine Frisur zu bilden, in welcher ich mich produciren durse, weil nur wenig kurze und gekraufte Borderbaare statuirt wurden, alles übrige vom Scheitel an in den Zopf oder Haarbeut übrige vom Scheitel an in den Zopf oder Haarbeut gefaulen zu lassen, die ber natürliche Machsehm sich wieder nach den Ersordernissen der Baarbeum sich wieder nach den Ersordernissen der Herzelkellt habe. Er versprach mir, daß niemand

5 0 1000

Diefen unschuldigen Betrug, gegen ben ich mich erft fehr ernftlich wehrte, jemals bemerten folle, wenn ich mich fogleich dazu entschließen fonnte. Er hielt Bort und ich galt immer fur ben bestfrifirten und bestbehaarten jun= gen Mann., Da ich aber vom fruhen Morgen an fo auf= geftußt und gepudert bleiben und mich zugleich in Acht nehmen mußte, nicht durch Erhitzung und heftige Bewequng ben falfden Schmud zu verrathen; fo trug biefer 3mang wirklich viel bei, bag ich mich eine Beit lang ruhiger und gefitteter benahm, mir angewohnte, mit bem But unterm Urm und folglich auch in Schuh und Strumpfen gu geben; doch durfte ich nicht verfaumen, feinleberne Unterftrumpfe ju tragen, um mich gegen bie Rheinschnaden ju fichern, welche fich an ichonen Sommerabenden über die Auen und Garten gu verbreiten Bar mir nun unter biefen Umftanben eine heftige forperliche Bewegung verfagt, fo entfalteten fich unfere gefelligen Gefprache immer lebhafter und leiden= Schaftlicher, ja fie maren die intereffanteften, die ich bis babin jemals geführt hatte.

Bei meiner Art ju empfinden und zu denken koftete es mich gar uichts, einen jeden gelren zu laffen fur das was er war, ja sogar fur das was er gelten wollte, und so machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Mustes, der fich fast zum erstennal in feiner wollen Blute hervorthat, mir febr viele Freunde und Anhanger. Unsfere Tischgefellschaft vernehrte sich wohl auf zwanzig

Perfonen, und weil unfer Galamann bei feiner bergebrachten Methode beharrte, fo blieb alles im alten Gange, ja bie Unterhaltung ward beinahe ichidlicher, indem fid) ein jeder vor mehreren in Acht gu nehmen Unter ben neuen Untommlingen befand fich ein Mann, ber mich besondere intereffirte; er bieg Jung, und ift berfelbe, ber nachber unter bem namen Stilling querft befannt geworben. Geine Geftalt, ungeachtet einer veralteten Rleidungeart, batte, bei einer gewiffen Derbheit, etwas Bartes. Gine Saarbeutel : Perrice entstellte nicht fein bedentendes und gefälliges Geficht. Ceine Ctimme war fanft, ohne weich und fcmach ju fenn, ja fie murbe mobitonend und ftart, fobald er in Gifer gerieth, welches fehr leicht gefchah. Wenn man ibn naber fennen lernte, fo fand man an ihm einen ge= funden Menichenverstand, ber auf bem Gemuth rubte, und fich begiwegen von Reigungen und Leibenschaften beftimmen ließ, und aus eben biefem Gemuth entfprang ein Enthusiasmus fur bas Gute, Babre, Rechte in mbalichfter Reinheit. Denn ber Lebensgang biefes Mannes mar fehr einfach gewesen und boch gedrangt an Begebenheiten und mannichfaltiger Thatigfeit. ment feiner Energie mar ein unvermuftlicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von baber fliegende Sulfe, bie fich in einer ununterbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Doth, von jedem Uebel augenicheinlich beftatige. Jung hatte bergleichen Er=

fahrungen in feinem Leben fo viele gemacht, fie hatten fich felbft in ber neueren Beit, in Strafburg, ofters wiederholt, fo daß er mit ber großten Freudigkeit ein gwar magiges aber boch forglofes Leben führte und feinen Studien auf's ernftlichfte oblag, wiewohl er auf fein ficheres Austommen von einem Bierteljahre gum andern rechnen fonnte. In feiner Jugend, auf bem Wege Roblembrenner gu merben, ergriff er bas Coneiberhand: werk, und nachdem er fich nebenher von hohern Dingen felbit belehrt, fo trieb ibn fein lehrluftiger Ginn gu einer Schulmeifterftelle. Diefer Berfuch miflang, und er fehrte gum Sandwerf gurud, von bem er jedoch gu wie: derholten Malen, weil jederman fur ihn leicht Butrauen und Reigung faßte, abgerufen ward, um abermals eine Stelle als Sanslehrer gu übernehmen. Geine innerlichfte und eigentlichfte Bildung aber hatte er jener ausgebreis teten Menschenart gn banten, welche auf ihre eigne Sand ihr Beil fuchten, und indem fie fich durch Lefung ber Schrift und moblaemeinter Budber, burd mechfelfeitiges Ermahnen und Befennen zu erbauen traditeten, badurch einen Grad von Cultur erhielten, ber Bewunderung erregen mußte. Denn indem das Intereffe, bas fie ftets bogleitete und das fie in Gefellichaft unterhielt, auf dem einfachften Grunde der Gittlichkeit, des Wohlwol: lens und Wohlthuns ruhte, auch die Abweichungen, welche bei Menschen von fo beschrantten Buftanden vorfommen fonnen, von geringer Bedeutung find, und

baber ihr Gewiffen meiftens rein und ihr Beift gewohn= lich heiter blieb: fo entstand feine funftliche, fonbern eine wahrhaft naturliche Cultur, Die noch barin vor anbern ben Borgug batte, baff fie allen Altern und Stans. ben gemäß und ihrer Ratur nad allgemein gefellig war; beghalb auch diefe Perfonen, in ihrem Rreife, wirflich beredt und fabig maren, über alle Bergensangelegenbels ten, die garteften und tudtigften, fich geborig und gefallig andzubruden. In bemfelben Falle nun mar ber aute Jung. Unter menigen, wenn auch nicht gerabe Bleichgefinnten, boch folchen, die fich feiner Dentweife nicht abgeneigt erflarten, fand man ihn nicht allein reds felig, fondern beredt; befonders ergablte er feine Lebens: gefchichte auf bas ammuthigfte, und mußte bem Bubbrer alle Buftanbe beutlich und lebenbig gu vergegenwartigen. 3ch trieb ibn, folde aufzuschreiben, und er verfprach's. Beil er aber in feiner Urt fich ju außern einem Racht= manbler glich, ben man nicht anrufen barf, wenn er nicht von feiner Bobe berabfallen, einem fanften Strom, dem man nichts entgegenftellen barf, wenn er nicht braufen foll; fo mußte er fich in großerer Gefellichaft oft unbehaglich fuhlen. Gein Glaube bulbete feinen 3meifel und feine Ueberzeugung feinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschopflich mar, fo ftodte gleich alles bei ihm, wenn er Biderfpruch erlitt. 3ch half ihm in folden gallen gewohnlich über, wofur er mich mit aufrichtiger Reigung belohnte. Da mir feine

Sinnesweise nichts Frembes mar und ich biefelbe vielmehr an meinen beften Freunden und Freundinnen ichen genau hatte fennen lernen, fie mir auch in ihrer Matir= lichfeit und Raivetat überhanpt wohl gufagte, fo fonnte er fich mit mir burchaus am beften finden. Die Richtung feines Beiftes war mir angenehm und feinen 2Bunberglauben, ber ihm fo wohl gu ftatten fam, ließ ich unangetaftet. Much Galgmann betrug fich fconend gegen ibn; fconend, fage ich, weil Galgmann, feinem Charafter, Befen, Alter und Buftanben nach, auf ber Seite der verninftigen, ober vielmehr verftanbigen Chriften fteben und halten mußte, beren Religion eigent= lich auf ber Rechtschaffenheit bes Charafters und anf einer mannlichen Gelbftftanbigfeit bernhte, und bie fich daber nicht gern mit Empfindungen, die fie leicht in's Irube, und Schwarmeren, die fie bald in's Dunfle batte führen fonnen, abgaben und vermengten. Much biefe Claffe war respectabel und gablreich; alle ehrlichen tuchtigen Leute verftanden fich und waren von gleicher Uebergengung fo wie von gleichem Lebensgang.

Rerse, ebenmäßig unser Tischgeselle, gehorte auch ju dieser Zahl; ein vollsommen rechtlicher und bei bes schräften Gintesyntern maßiger und genaner junger Mann. Seine Lebens und hanshaltungsweise war bie knappste, die ich unter Sendirenden je kannte. Er trug sich am sanbersten von uns allen, und bod erschien er immer in denselben Reidern; aber er behandelte auch

feine Garberobe mit ber großten Gorgfalt, er hielt feine Umgebung reinlich und fo verlangte er auch nach feinem Beifpiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, daß er fich irgendwo angelehnt ober feinen Ell= bogen auf den Tifch geftemmt hatte; niemals vergaß er feine Gerviette ju zeichnen, und ber Magb gerieth es immer gum Unheil, wenn die Stuble nicht bochft fauber gefunden murden. Bei allem diefem hatte er nichts Stei= fes in feinem Menfern. Er fprach treubergig, bestimmt und troden lebhaft, wobei ein leichter ironifder Scherg ihn gar mohl fleibete. Un Geftalt mar er gut gebilbet, fclant und von ziemlicher Grofe, fein Geficht podennarbig und unscheinbar, feine fleinen blanen Angen bei= ter und burchbringend. Wenn er une nun von fo man= der Geite an hofmeiftern Urfache batte, fo liefen wir ihn auch noch außerbem fur unfern Fechtmeifter gelten: benn er fibrte ein febr gutes Rappier, und es fchien ihm Gpaß zu machen, bei biefer Belegenheit alle Peban= terie diefes Metiere an une ausgnuben. And profitirs ten wir bei ihm wirflich und mußten ihm banfbar fenn fur manche gefellige Stunde, Die er und in guter Beme= gung und Uebung verbringen bieg.

Durch alle biese Eigenschaften qualificire fich nun Lerse völlig zu ber Stelle eines Schieds : und Kampf= richters bei allen kleinen und größern Sandeln, die in unserm Kreise, wiewohl selten, vorfielen, und welche Salzmann auf seine vaterliche Art nicht beschwichtigen

tonnte. Dhne bie außeren Formen, welche auf Alabe= mieen fo viel Unbeil anrichten, ftellten mir eine burch Umftande und guten Billen geschloffene Gefellichaft vor, die wohl mander Mudere gufallig berühren, aber fich nicht in diefelbe eindrangen fonnte. Bei Beurtheilung nun innerer Berdrieflichfeiten zeigte Lerfe ftete bie großte Unpartenlichfeit, und wußte, wenn ber Sandel nicht mehr mit Borten und Erklarungen ausgemacht werben fonnte, bie zu erwartende Genugthunng auf ehrenvolle Beife in's Unichabliche gu leiten. Siezu war wirklich fein Menfch gefchickter als er; auch pflegte er oft gu fagen, ba ihn ber Simmel meder zu einem Rriegs = noch Liebeshelben bestimmt habe, fo wolle er fich, im Romanen : und Fechterfinn, mit ber Rolle bes Secundanten begnigen. Da er fid) nun burchaus gleich blieb und ale ein rechtes Mufter einer guten und beftanbigen Gin= nesart angesehen werben tonnte, fo pragte fid) ber Begriff von ihm fo tief ale liebenemurbig bei mir ein, und als ich ben Gog von Berlichingen fchrieb, fuhlte ich mich veranlaft, unferer Freundschaft ein Denfmal gu feten und ber madern Figur, die fid auf fo eine murbige Urt gu fubordiniren weiß, den Ramen Frang Lerfe gu geben.

Indeß er nun mit seiner fortgesetzen humoristischen Trockenheit uns immer zu erinnern wußte, was man sich und andern schuldig sey, und wie man sich einzurichten habe, um mit den Menschen so lange als indglich in

Frieden zu leben, und fich beghalb gegen fie in einige Positur ju fegen, fo batte ich innerlich und außerlich mit gang andern Berhaltniffen und Gegnern gu fampfen, , indem ich mit mir felbft, mit ben Gegenftanden, ja mit ben Elementen im Streit lag. Ich befand mich in einem Gefundheiteguftand, ber mich bei allem mas ich unternehmen wollte und follte hinreichend forderte; nur mar mir noch eine gewiffe Reigbarfeit fibrig geblieben, Die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Gin ftarfer Schall war mir zuwider, franthafte Gegenftande erregten mir Edel und Abichen. Befonders aber angftigte mich ein Schwindel, der mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Sohe herunter blidte. Allen diefen Mangeln fuchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich feine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas beftige Beife. beim Zapfenftreich ging ich neben der Menge Trommeln her, beren gewaltsame Birbel und Schlage bas Berg im Bufen hatten gerfprengen mogen. 3ch erftieg gang allein den hochften Gipfel des Dunfterthurms, und faß in dem fogenannten Sals, unter dem Anopf oder der Rrone, wie man's nennt, mobl eine Biertelffunde lang. bis ich es magte wieder beraus in die freie Luft gu treten, wo man auf einer Platte, die faum eine Elle in's Gevierte haben wird, ohne fich fonderlich anhalten gu fonnen, ftebend bas unendliche Land vor fich fieht, indeffen die nachsten Umgebungen und Zierrathen die Rirche und alles, worauf und worüber man fieht, verbergen.

Es ift vollig als wenn man fich auf einer Mongolfiere in bie Luft erhoben fabe. Dergleichen Ungft und Qual wiederholte ich fo oft, bis ber Ginbrud mir gang gleich= gultig ward, und ich habe nadher bei Bergreifen und geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit ben Simmerleuten um die Bette über die freiliegenben Balten und uber die Gefinfe bes Gebaudes herlief, ja in Rom, wo man eben bergleichen Bagftude ausuben muß, um bedeutende Runftwerke naber gu feben, von jenen Borubungen großen Bortheil gezogen. Die Ung: tomie war mir auch beghalb doppelt werth, weil fie mich den widerwartigften Unblid ertragen lehrte, indem fie meine Bifbegierde befriedigte. Und fo befuchte ich aud) bas Rlinicum bes altern Doctor Ehrmann, fo wie bie Lectionen ber Entbindungefunft feines Cohns, in ber doppelten Abficht, alle Buftande fennen gu lernen und mid von aller Apprebenfion gegen widerwartige Dinge ju befreien. 3ch habe es auch wirklich barin fo weit gebracht, bag nichts bergleichen mich jemals aus ber Saffung feben fonnte. Aber nicht allein gegen biefe finnlichen Ginbrude, fonbern auch gegen bie Aufechtungen der Einbildungefraft fuchte ich mich ju ftablen. ahnungs = und ichauervollen Gindrude ber Finfterniß ber Rirchhofe, einsamer Derter, nachtlicher Rirchen und Capellen und mas hiemit verwandt feyn mag, mußte ich mir ebenfalls gleichgultig ju machen; und auch barin brachte ich es fo weit, daß mir Tag und Racht und jedes Local vollig gleich war, ja daß, als in spater Zeit mich die Lust aufant, wieder einmal in solcher Umgebung die angenehmen Schauer der Jugend zu falhen, ich diese in mir kaum durch die seltsamsten und fürchterlichsten Bilber, die ich hervorrief, wieder einigermaßen erz zwingen konnte.

Diefer Bemuhung, mich von dem Drang und Drud bes Millauernften und Machtigen zu befreien, mas in mir fortwaltete, und mir bald als Rraft balb als Schwache erfdien, fam burchaus jene freie, gefellige, bewegliche Lebensart zu Gulfe, welche mich immer mehr angog, an die ich mich gewohnte, und gulett berfelben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ift in ber Belt nicht ichwer zu bemerten, daß fich ber Menich am freis ften und am volligften von feinen Gebrechen los und ledig fublt, wenn er fich die Mangel anderer vergegenwartigt und fich baruber mit behaglichent Tadel verbreistet. Es ift ichon eine ziemlich angenehme Empfindung, und burch Digbilligung und Difreden über Unferegleis den hinauszuseben, wegwegen auch hierin die gute Gefellichaft, fie bestehe aus Benigen ober Mehreren, fich am liebsten ergebt. Dichte aber gleicht ber behaglichen Gelbstgefälligfeit, wenn wir uns zu Richtern der Dbern und Borgefetten, der Surften und Staatsmanner erheben, bffentliche Unftalten ungeschickt und zwedwidrig finden . nur die moglichen und wirklichen Binderniffe beachten, und meber bie Große ber Intention noch bie

Mitwirkung anerkennen, bie bei jedem Unternehmen von Beit und Umftanden ju erwarten ift.

Ber fich ber Lage bes Frangbfifchen Reichs erinnert und fie aus fpatern Schriften genan und umftanblich fennt, wird fich leicht vergegemvartigen, wie man bamale in dem Elfaffifchen Salbfranfreich über Ronig und Minifter, uber Sof und Gunfilinge fprach. Fur meine Luft mich gu unterrichten maren es neue, und fur Dafeweisheit und jugendlichen Duntel fehr willtommene Gegenftande; ich mertte mir alles genan, fchrieb fleißig auf, und febe jest an bem wenigen Uebriggebliebenen; baß folche Nachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unjuverlaffigen allgemeinen Geruchten im Augenblick aufgefaßt, boch immer in ber Folge einen gewiffen Werth haben, weil fie bagu bienen, bas endlich bekanntgewordene Beheime mit bem bamals fchon Aufgedeckten und Deffentlichen, bas von Beitgenoffen richtig ober falfch Geurtheilte mit den Ueberzeugungen ber Rachwelt gu= ' fammenguhalten und zu vergleichen.

Auffallend und uns Pflastertretern täglich vor Augen war das Project zu Berschbnerung der Stadt, deffen Ausführung von den Rissen und Planen auf die selts samste Beise in die Birklichteit überzugehen anfign. Intendant Gayot hatte sich vorgenommen, die winkelisgen und ungleichen Gassen Straßburgs umzuschaffen und eine wohl nach der Schnur geregelte, aussehnliche, schone Stadt zu gründen. Blondel, ein Pariser Baumeister,

Goethe's Werte, XXV. 180.

Beichnete barauf einen Borfchlag, burch welchen bunbert und vierzig Sausbefiger an Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Buftande blieben. Diefer genehmigte, aber nicht auf einmal in Mus: fuhrung ju bringende Plan follte nun burch die Beit feiner Bollftanbigfeit entgegen wachfen, indeffen bie Stadt, munderlich genug, zwischen Form und Unform ichwanfte. Gollte 3. B. eine eingebogene Strafenfeite gerad werben, fo rudte ber erfte Bauluftige auf bie beftimmte Linie vor; vielleicht fein nachfter Nachbar, vielleicht aber and ber britte, vierte Befiger von ba, burch welche Borfprunge bie ungeschickteften Bertiefungen als Borhofe ber hinterliegenden Banfer gurudblieben. Ge= malt wollte man nicht brauchen, aber ohne Mbthigung mare man gar nicht vormarts gefommen, begwegen burfte niemand an feinem einmal vernrtheilten Saufe etwas beffern ober herftellen, mas fich auf die Strafe bezog. Alle bie feltfamen gufalligen Unschicklichkeiten gaben und wandelnden Duffiggangern ben willfommens ften Unlag unfern Spott gu uben, Borfcblage gu Beichleunigung ber Bollendung nach Behrifchen's Urt gu thun, und die Moglichfeit berfelben immer gu bezweis feln, ob und gleich manches neu entftehende ichbne Ges banbe hatte auf andere Gedanten bringen follen. In wie weit jener Borfat burch bie lange Beit begunftigt worben, mußte ich nicht zu fagen.

Ein anderer Gegenftand, wovon fich bie proteftans

tifchen Strafburger gern unterhielten, war die Bertreis bung ber Jefuiten. Diefe Bater hatten, fobald als bie Stadt ben Frangofen zu Theil geworben , fich gleichfalls eingefunden und um ein Domicilium nachgesucht. Bald breiteten fie fich aber ans und bauten ein herrliches Collegium, bas an ben Munfter bergeftalt anftoft, bag bas Sintertheil der Rirche ein Drittheil feiner Face bededt. Es follte ein volliges Biered werden und in der Mitte einen Garten haben; bren Geiten babon maren fertig Es ift von Steinen, folid, wie alle Bebaude biefer Bater. Daß bie Protestanten von ihnen gedrangt, wo nicht bedrangt murben, lag in bem Dlane der Gefellschaft, welche die alte Religion in ihrem gangen Umfange wieder berauftellen fich gur Pflicht machte. Ihr Fall erregte daher die großte Bufriedenheit des Begentheile, und man fah nicht ohne Behagen, wie fie . ihre Beine verfauften, ihre Buder wegichafften und bas Gebande einem andern, vielleicht weniger thatigen Orden bestimmt ward. Bie froh find die Menfchen, wenn fie einen Biderfacher, ja nur einem Suter los find, und die Beerde bedenft nicht, bag ba, wo ber Rube fehlt, fie ben Bolfen ausgesett ift.

Weil denn nun auch jede Stadt ihre Tragbbie haben muß, wovor sich Kinder und Kindebkinder entsetzen, so ward in Straßburg oft des ungludlichen Pratore Klingling gedacht, der, nachdem er die hochste Stufe irdiicher Gludseligkeit erfliegen, Stadt und Land fast unumschrankt beherrscht und alles genossen, was Bermbgen, Rang und Einfluß nur gewähren konnen, endlich bie Hofgunst verloren habe, und wegen alles bessen, was man ihm bisber nachgesehen, zur Berantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gebracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines zweydeutigen Todes verblichen.

Diefe und andere Geschichten mußte jener Ludwigsritter, unfer Tifchgenoffe, mit Leibenschaft und Lebhaftigfeit zu erzählen, beffmegen ich auch gern auf Spaziergangen mich zu ihm gefellte, andere ale bie übrigen, bie folchen Ginladungen auswichen und mich mit ihm allein liefen. Da ich mich bei neuen Befanntichaften meiftentheils eine Beit lang geben ließ, ohne viel uber fie. noch über die Wirfung gn benten, die fie auf mich ausübren, fo mertte ich erft nach und nach, baß feine Erzählungen und Urtheile mich mehr beunruhigten und verwirrten als unterrichteten und aufflarten. 3ch mußte niemals woran ich mit ihm mar, obgleich bas Rathfel fich leicht hatte entriffern laffen. Er geborte zu ben Bielen, benen bas Leben feine Resultate gibt, und die fich baber im Einzelnen, por wie nach ,' abmuben. Ungludlichermeife batte er babei eine entschiedne Luft, ja Leibens ichaft jum Nachbenten, ohne jum Denten gefchidt gu fenn, und in folchen Menfchen fett fich leicht ein gewiffer Begriff feft, ben man ale eine Gemuthetrantheit anseben tann. Auf eine folche fire Unficht tam auch er

immer wieder zurück, und ward dadurch auf die Dauer böchst lästig. Er psiegte sich nämlich bitter über die Abnahme seines Gedächtnisse zu beklagen, besonders was die nächsten Ereignisse betraf, und behauptete, nach einer eignen Schußfolge, alle Angend komme von dem guten Gedächtniss her, alle Laster hingegen aus der Bergesseheit. Diese Lehre wußte er mit vielem Scharfssinn durchzusegen; wie sich denn alles behaupten läßt, wenn man sich erlaubt, die Worte ganz unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm, in einem näher oder ferner verwandten Siune zu gebrauchen und anzuwenden.

Die ersten Male unterhielt es wohl ihn zu hören, ja seine Suade setze in Bervounderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, er, zu Scherz und Uedung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu werleihen weiß. Leider stumpfte sich dieser erste Einduck unt allzubald ab: denn am Ende jedes Gesprächs kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen wie ich wollte. Er war bei älteren Begebenheiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interesserten, ode er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte. Bielmehr ward er bsters, durch eis nen geringen Umständ, mitten auß einer weltzeschichtslichen Erzählung herausgerissen und auf seiner seinselssen kleiblingsgedanken hingestoßen.

Einer unserer nachmittagigen Spaziergange mar bierin besondere unglidflich; bie Geschichte beffelben

ftehe hier fatt abnlicher Falle, welche ben Lefer ermiden, wo nicht gar betruben tonnten.

Muf bem Bege burch die Stadt begegnete und eine bejahrte Bettlerin, die ihn, burch Bitten und Undringen, in feiner Ergablung ftbrte. - Pad bich, alte-Bere! fagte er, und ging vorüber. Gie rief ihm ben befannten Spruch hinterbrein, nur etwas veranbert, ba fie mobl bemertte, daß der unfreundliche Mann felbft alt fen : wenn ihr nicht alt werden wolltet, fo hattet ihr euch in ber Jugend follen hangen laffen! Er fehrte fich beftig berum, und ich furchtete einen Auftritt. - San: gen laffen! rief er, mich hangen laffen! Rein bas mare nicht gegangen, bagu mar ich ein gu braver Rerl; aber mich bangen, mich felbft aufbangen, bas ift mahr, bas batte ich thun follen; einen Schuf Dulver follt' ich an mich wenden, um nicht zu erleben, bag ich feinen mehr werth bin. Die Frau ftand wie verfteinert, er aber fuhr fort: Du haft eine große Bahrheit gefagt, Berenmutter! und weil man bich noch nicht erfauft ober verbrannt bat, fo follft bu fur bein Gpruchlein belohnt werden. Er reichte ihr ein Bufel, bas man nicht leicht an einen Bettler ju menben pflegte.

Bir waren über die erste Meinbrude gefommen und gingen nach dem Wirthshause, wo wir einzukehren gedachten, und ich suchte ihn auf das vorige Gespräch zus rudzusähren, als unerwartet auf dem angenehmen Kußpfad ein sehr hubsches Mädchen und entgegen kam, vor

und fteben blieb, fich artig verneigte und ausrief: Gi, ei, herr hauptmann, wohin? und mas man fonft bei folder Gelegenheit ju fagen pflegt. - Mademoifelle, verfette er, etwas verlegen, ich weiß nicht . . . Bie? fagte fie, mit ammuthiger Bermunderung, vergeffen Gie Ihre Freunde fo bald? Das Bort Bergeffen machte ihn verbrieflich, er schuttelte ben Ropf und erwiderte murrifch genug : mahrhaftig , Mademoifelle, ich mußte nicht! - Nun verfette fie mit einigem humor, boch fehr gemäßigt: nehmen Gie fich in Acht, herr haupt: mann, ich burfte Gie ein andermal auch vertennen! Und fo eilte fie an und vorbei, ftart jufchreitend, ohne fich umzusehen. Auf einmal ichlug fich mein Beggefell mit ben beiden Fauften heftig vor ben Ropf; o ich Gfel! rief er aus; ich alter Gfel! ba feht ihr's nun, ob ich recht habe ober nicht. Und nun erging er fich auf eine fehr heftige Beife in feinem gewohnten Reben und Meis nen, in welchem ihn diefer Sall nur noch mehr beftartte. Ich fann und mag nicht wiederholen, mas er fur eine Philippifche Rede wider fich felbft hielt. Bulegt menbete er fich zu mir und fagte: 3ch rufe euch zum Zeugen an! Erinnert ihr euch jener Rramerin, an ber Ede, bie weber jung noch hubich ift? Jebesmal gruße ich fie, wenn wir vorbeigehen, und rebe manchmal ein paar freundliche Borte mit ihr; und boch find fcon brenfig Jahre vorbei, bag fie mir gunftig war. Dun aber, nicht vier Wochen, fdwor' ich, find's, ba erzeigte fich biefes

Madchen gegen mich gefalliger als billig, und nun will ich fie nicht kennen und beleidige fie far ihre Urtigkeit! Sage ich es nicht immer, Undank ift das größte Laster, und kein Meusch ware undankbar, wenn er nicht vergeßlich ware!

Bir traten in's Wirthebaus, und nur bie gechenbe, ichwarmende Menge in den Borfalen bemmte bie Inpectiven bie er gegen fich und feine Alteregenoffen ausftieß. Er mar ftill und ich hoffte ibn begutigt, ale mir in ein oberes Bimmer traten, wo wir einen jungen Mann als lein auf = und abgebend fanden, ben ber hauptmann mit Namen begrußte. Es war mir angenehm ibn fennen gu lernen; benn ber alte Befell hatte mir viel Gutes pon ihm gefagt und mir ergablt, baß biefer, bei'm Rrieges bureau angestellt, ihm ichon manchmal, wenn bie Denfionen geftocht, uneigennungig febr gute Dienfte geleiftet 3ch war froh, bag bas Gefprach fich in's Allgemeine lentte, und wir tranten eine Rlasche Bein, indem wir es fortfetten. Sier entwickelte fich aber gum Unglick ein anderer Tehler, ben mein Ritter mit ftarrfinnigen Menichen gemein hatte. Denn wie er im Gangen von jenem firen Begriff nicht lostommen tonnte, eben fo febr hielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Ginbrud feft, und ließ feine Empfindungen babei ohne Das Bigung abichnurren. Der lette Berdruß über fich felbit war noch nicht verflungen und nun trat abermals etwas Reues hingu, freilich von gang anderer Urt. Er batte

namlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, so bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Portion Kasse und zwer Tassen, den eine doppelte Portion Kasse und zwer Zassen, den eine Andertung aufseln feiner Zeisig war, irgend sonst eine Andeutung aufsehut, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein besunden. Und kaum war die Bermusthung in ihm aufgestiegen und zur Wahrscheinlichteit gesworben, das hubsche Mädchen habe einen Besuch bier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Berduch bier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Werdruß noch die wunderlichste Eisersucht, um ihn vollends zu verwirren.

Che ich nun irgend etwas ahnen fonnte, benn ich hatte mich bisher gang harmlos mit bem jungen Mann unterhalten, fo fing ber Sauptmann mit einem unanges nehmen Zon, ben ich an ihm wohl fannte, ju flicheln an, auf das Taffenpaar und auf diefes und jenes. Der jungere, betroffen, fuchte beiter und verftandig auszuweichen, wie es unter Menfchen von Lebensart bie Bewohnheit ift; allein ber Alte fuhr fort ichonungelos unartig ju fenn, daß dem andern nichts übrig blieb, als but und Stod ju ergreifen und bei'm Abicbiebe eine ziemlich unzwendeutige Musforderung gurudgulaffen. Run brach die Furie des Sauptmanus und um befto beftiger los, ale er in der 3mifchenzeit noch eine Flasche Bein beinahe gang allein ausgetrunten batte. Er fcblug mit der Fauft auf den Tifch und rief mehr als einmal: ben fchlag' ich tobt. Es war aber eigentlich fo bbs nicht

gemeint, benn er gebrauchte biefe Phrafe mehrmals. wenn ihm jemand wiberftand ober fonft miffiel. fo unerwartet verschlimmerte fich bie Sache auf bem Rudweg: benn ich hatte bie Unvorsichtigfeit, ihm feis nen Undank gegen ben jungen Mann vorzuhalten und ibn ju erinnern, wie febr er mir bie juportommenbe Dienstfertigfeit biefes Ungestellten gerühmt habe. Rein! folche Buth eines Menschen gegen fich felbit ift mir nie wieber vorgefommen; es war bie leibenschaftlichfte Schlufrebe ju jenen Unfangen, mogu bas bubiche Dabchen Unlag gegeben hatte. Bier fab ich Reue und Buffe bis gur Caricatur getrieben, und, wie alle Leibenfchaft das Genie erfett, wirklich genialisch. Denn er nabm die fammtlichen Borfallenheiten unferer Nachmittages wanderung wieder auf, benutte fie rednerifch gur Gelbfts fcheltung, ließ gulett bie Bere nochmals gegen fich auf: treten, und verwirrte fich bergeftalt, bag ich furchten mußte, er werbe fich in ben Rhein fturgen. Bare ich ficher gewesen, ihn, wie Mentor feinen Telemach, fcnell wieder aufzufifchen, fo mochte er fpringen, und ich batte ihn fur dießmal abgekühlt nach Saufe gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir gingen bes andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund, mit seiner Trockenseit, zum Lachen brachet. Bit wurden eins, ein ungefähres Zusammentreffen eins zuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich geben sollte. Das Luftigste dabei war, daß der Dauptmann auch bieße

mal seine Unart verschlafen hatte, und zur Begutigung bes jungen Mannes, bem auch an keinen Sanbeln gelegen war, sich bereit finden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz berschwiegen blieb, so entging ich nicht den Schezen meiner Freunde, die mir aus eigener Erfahrung batten voraussagen konnen, wie lästig mir gelegentlich die Freundlich fed hauptmanns werden durfte.

Indem ich nun aber darauf finne, was wohl zus machft weiter mitzutheilen ware, so kommt mir durch ein fetifames Spiel der Erinnerung, das ehrwürdige Manstergebaude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in einen Tagen eine besondere Aufmerksamkeit widmete und welches überhaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig darbieret.

Je mehr ich die Jagade desselben betrachtete, besto mehr bestärfte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß bier das Erhabene mit dem Gefäligen in Bund gestreten sein. Soll das Ungeheuere, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, in muß es eine unnachtliche, scheinbar unmbgliche Berbindung einzgehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird den Eindruck des Minsters auszusprechen, wenn wir und jene beiben unwerträgslichen Eigenschaften vereinigt denken; so sehen wir schon bieraus, in welchem boben Werth wir biese alte Dentse

mal zu halten haben, und beginnen mit Ernft eine Dars ftellung, wie so wibersprechende Elemente sich friedlich burchbringen und verbinden konnten.

Bor allem widmen wir unfere Betrachtungen, obne noch an bie Thurme zu benten, allein ber Racabe, bie als ein aufrecht gestelltes langliches Biered unfern Mugen machtig entgegnet. Dabern wir uns berfelben in ber Dammerung, bei Mondichein, bei fternheller Racht. mo bie Theile mehr ober weniger undeutlich werben und gulett verschwinden, fo feben wir nur eine toloffale Band, beren Sohe gur Breite ein wohlthatiges Berhaltniß bat. Betrachten wir fie bei Tage und abftrabis ren burch Rraft unferes Geiftes vom Gingelnen, fo ertennen mir bie Borberfeite eines Gebaubes, welche befs fen innere Raume nicht allein aufchlieft, fonbern auch manches banebenliegende verbedt. Die Deffnungen bies fer ungeheueren Glache beuten auf innere Beburfniffe, und nach biefen tonnen wir fie fogleich in neun Relber abtheilen. Die große Mittelthure, Die auf bas Schiff ber Rirche gerichtet ift , fallt uns zuerft in Die Mugen. Bu beiden Geiten berfelben liegen gwei fleinere, ben Rreuggangen angehorig. Ueber ber Sauptthure trifft unfer Blid auf bas rabfbrmige Renfter, bas in bie Rirs che und beren Gemolbe ein ahnungevolles Licht verbreis ten foll. Un ben Seiten zeigen fich zwen große fentrechte, langlichvieredte Deffnungen, welche mit ber mittelften bebeutend contraftiren und barauf hindeuten, bag fie gu ber Base emporstrebender Thulrme gehbren. In dem britten Stockwerke reihen sich drev Deffnungen an einander, welche zu Glockenstüblen und sonstigen kirchlichen Beduffnissen bestimmt sind. Ju oberft sieht man das Ganze durch die Basustrade der Galerie, anstatt eines Gesimses, horizontal abgeschlossen. Zeue beschriebenen neun Raume werden durch vier vom Boden aufstrebende Pfeiser gestügt, eingesaßt und in drev große verpendiculare Abtheilungen getrennt.

Wie man nun ber gangen Maffe ein fcbnes Berbattniß ber Sobie gur Breite nicht abfprechen tann, fo erhalt fie auch burch biefe Pfeiler, burch bie schlanten Eintheilungen bagwischen, im Einzelnen erwas gleichmäßig Leichtes.

Berharren wir aber bei unserer Abstraction und benten uns diese ungeheuere Band ohne Zierrathen mit sesten aber auch nur in serselben die nbthigen Deffnung gen, aber auch nur in so sern bas Bedufrsiß fordert; gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute Berbältnisse zu: so wird das Ganze zwar ernst und wardig, aber doch immer noch lästig nuerfreulich und als zierdelos unkunstlich erscheinen. Denn ein Kunstwerk, dessen Ganzes in großen, einsachen, harmonischen Theisen begriffen wird, macht wohl einen eblen und wardigen Einderuck, aber der eigentliche Benuß, den das Gesallen erzeugt, kann nur bei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelnheiten statt sinden. hierin aber gerade befriedigt und das Gebaude, bas wir betrachten, im bochften Grade: deun wir feben alle und jede Zierrathen jedem Theil, den sie schmadten, wollig angemessen, sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannichfaltige keit gibt immer ein großes Behagen, indem sie fich aus dem Gebbrigen herleitet und deßhalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt, und nur in solchem Falle wird die Ausfahrung als Gipfel der Kunst gepriefen.

Durch solche Mittel sollte nun eine feste Mauer, eine undurchdringliche Band, die fich noch dazu als Bafe zweier himmelhober Thumen augufundigen hatte, den Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich selbst beste bend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und, obgleich tausenbfach durchbrochen, den Begriff von unersichlterlicher Bestigkeit geben.

Dieses Rathsel ift auf das gludlichte gelbst. Die Deffnungen der Mauer, die soliden Stellen derselben, die Pfeiler, jedes hat seinen besondern Charakter, der aus der eignen Bestimmung bervortritt; dieser communicitr sich stufenweis den Unteradtheilungen, daber alles im gemäßen Sinne verziert ist, das Große wie das Rleine sich an der rechten Stelle besindet, leicht gesagt werden kann, und so das Angenehme im Ungeheuren sich darftellt. Ich erinnere nur au die perspectivsschied in die Mauerdick sich einsenkond, bis in's Unendlicke an

ibren Pfeilern und Spisbogen vergierten Thuren, att das Reufter und beffen aus ber runden Form entfpringende Runftrofe, an bas Profil ihrer Stabe, fo wie an die fclanken Rohrfaulen der perpendicularen Abtheilungen. Man vergegemvartige fich die ftufenweis gurud's tretenden Pfeiler, von ichlanten, gleichfalls in die Sobeftrebenden, jum Schut ber Beiligenbilder balbachinartig bestimmten, leichtsauligen Spiggebaudchen begleitet, und wie zulett jede Rippe, jeder Anopf als Blumenfnauf und Blattreihe, ober als irgend ein anderes im Steinfinn umgeformtes Naturgebilbe ericheint. vergleiche bas Gebaude, wo nicht felbft, boch Abbilbuns gen bes Gangen und bes Gingelnen, ju Beurtheilung und Belebung meiner Musfage. Gie fonnte manchem uberstrieben icheinen: benn ich felbit, gwar im erften Unblide gur Reigung gegen biefes Bert bingeriffen, brauchte boch lange-Beit, mich mit feinem Berth innig bekannt su machen.

Unter Tablern ber Gothischen Baufunst aufgewachfen, nahrte ich meine Abneigung gegen die vielfach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willfarlichteit einen religios bilferen Charafter hochst widerwartig machten; ich bestärfte mich in biesen Unwiden,
da mir nur geistlose Werke dieser Art, an denen man weder gute Verhältniffe, noch eine reine Consequenz gewahr
wird, vor Gesschot gekommen waren. Dier aber glaubte
ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mit jenes

Tadelnewerthe feineswege erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon fich aufbrang.

Bie ich nun aber immer langer fab und überlegte. glaubte ich uber bas Borgefagte noch großere Berdienfte ju entbeden. Berausgefunden mar bas richtige Berhaltniß ber großern Abtheilungen, Die fo finnige als reiche Bergierung bis in's Rleinfte; nun aber erfannte ich noch die Bertnupfung Diefer mannichfaltigen Bierrathen unter einander, die Sinleitung von einem Saupts theile jum andern, die Berichranfung gwar gleichartiger, aber boch an Geftalt bochft abmechfelnber Gingelnheiten, vom Beiligen bis jum Ungebeuer, vom Blatt bis jum Baden. Je mehr ich untersuchte, befto mehr gerieth ich in Erftaunen; je mehr ich mich mit Deffen und Beichnen unterhielt und abmubete, befto mehr wuchs meine Unhanglichfeit, fo bag ich viele Beit barauf verwendete, theils bas Borhandene ju ftubiren, theils bas Reblende, Unvollendete, befondere ber Thurme, in Gedanten und auf bem Blatte wiederherzuftellen.

Da ich nun an alter Deutscher Statte diefes Bebaude gegrundet und in achter Deutscher Zeit so weit gedieben fand, auch der Name des Meisters auf dem beschenen Grabstein gleichfalls vaterlandisches Klanges und Urprungs war, so wagte ich, die bieber verrufene Benennung Gothische Bauart, aufgefordert durch den Werth diese Kunstwerte, abzudndern und sie als Deutsche Baufunft unserer Nation zu vindiciren, sobann aber

versehlte ich nicht, erst mundlich, und hernach in einem fleinen Auffatz D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gebachter Bogen im Ornet erschien, den Gereder sobenn in sein heft: Bon Deutscher Urt und Kunst, dausnahm, so wird noch mauches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Sehe ich mich aber dießmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenbeit benugen, um das dem gegenwärtigen Bande vorzeselete Motto bei denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Iweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hossmungsreiche altbeutsche Wort: Was einer in der Jugend wünscht, dat er im Alter genug! manche umgekehrte Erfahrung anzusschleren, manches daran zu deuteln sehn möchte; aber auch viel Günftiges spricht dafür, und ich erkläre was ich dabei denke.

Unfere Baniche find Borgefühle der Schigfeiten, die in und liegen, Borboten desjenigen, was wir zu leisten im Stande seyn werden. Mas wir tounen und mochten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer und und in der Jukunft dar; wir fihlen eine Sebnsucht nach bem, was wir schon im Stillen bestigen. So verwaubelt ein leibenschaftliches Boraubergreifen das wahrhaft Mögliche in ein ertrauntes Wirfliche. Liegt nun eine solche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit

jedem Schritt unserer Entwidelung ein Theil des erften Bunfches erfultt, bei gunftigen Umftanden auf dem geraden Wege, bei ungunftigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einsenften. So sieht man Menschen burch Behartlichkeit zu irdischen Ichtern gelangen, sie umgeben sich mit Reichthum, Glanz und außerer Ebre. Undere streben noch sicherer nach gestigen Vortheilen, erwerben sich eine Kare Uebersicht ber Dinge, eine Beruhigung bes Gemutis und eine Sicherheit fur die Gegenwart und Jufunft.

Dun gibt es aber eine britte Richtung, bie aus beiben gemischt ift und beren Erfolg am ficherften ge= lingen muß. Wenn namlich bie Jugend bes Menschen in eine pragnante Beit trifft, wo bas Bervorbringen bas Berftbren überwiegt , und in ihm bas Borgefuhl bei Beiten erwacht, mas eine folche Epoche forbre und verfpreche, fo mird er, burch außere Unlaffe gu thatiger Theilnahme gebrangt, balb ba balb borthin greifen, und ber Bunfch nach vielen Seiten wirkfam gu fenn wird in ihm lebendig werden. Dun gefellen fich aber gur menfch= lichen Beschranktheit noch fo viele gufallige Binderniffe, baß hier ein Begonnenes liegen bleibt, bort ein Era griffenes aus ber Sant fallt, und ein Bunfch nach bem andern fich verzettelt. Baren aber biefe ,Bunfche aus einem reinen Bergen entsprungen, bem Beburfniß ber Beit gemaß, fo barf man rubig rechte und linke liegen und fallen laffen, und fann verfichert fenn, bag nicht

Lines

allein dieses wieder aufgefunden und aufgehoben werden nung, sondern daß auch noch gar manches Berwandte, das man nie berührt, ja woran man nie gedacht hat, jum Borschein kommen werbe. Seben wir nun während unseres Lebensganges dasseinige von andern geleistet, waz un wir selbst früher einen Beruf sühlten, ihn aber, mit manchem andern, aufgeben mußten; dann tritt das schohne Gefühl ein, daß die Menschheit zusammen erst der wahre Mensch ist, und daß der Einzelne nur froh und glucklich sepn kann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen zu sublen.

Diefe Betrachtung ift bier recht am Plate; benn wenn ich bie Reigung bebente, die mich zu jenen alten Bauwerten hingog, wenn ich bie Beit berechne, Die ich allein bem Strafburger Munfter gewidmet, Die Mufmertfamteit, mit ber ich fpaterbin ben Dom gu Rblu und ben gu Frenburg betrachtet und ben Berth biefer Gebaube immer mehr empfunden, fo fonnte ich mich tabeln, baf ich fie nachher gang aus ben Mugen verloren, ja, burch eine entwickeltere Runft angezogen, vollig im Sintergrunde gelaffen. Gebe ich nun aber in ber neuften Beit Die Aufmertfamteit wieber auf jene Gegenstande bingelentt, Reigung, ja Leibenschaft gegen fie hervortreten und bluben, febe ich tuchtige junge Leute, bon ihr ergriffen, Rrafte, Beit, Gorgfalt, Bermogen biefen Dentmalen einer vergangenen Belt rud: fichtelos widmen, fo werde ich mit Bergnugen erinnert,

baß bas, was ich fonft wollte und munichte, einen Berth hatte. Dit Bufriedenheit febe ich, wie man nicht allein bas von unfern Borvorbern Geleiftete gu ichaten weiß, fondern wie man fogar aus vorhandenen unausgeführten Unfangen, wenigstens im Bilbe, Die erfte Abficht barguftellen fucht, um uns baburch mit bem Gebanten , welcher boch bas Erfte und Lette alles Bornehmens bleibt, befannt ju machen, und eine verworren icheinende Bergangenheit mit befonnenem Ernft aufzuflaren und ju beleben ftrebt. Borguglich belobe ich hier ben madern Gulpig Boifferee, ber unermubet beschäftigt ift, in einem prachtigen Rupferwerte, ben Rolnischen Dom aufzustellen als Mufterbild jener ungebeuren Conceptionen, beren Ginn Babplonifch in ben Simmel ftrebte, und bie zu ben irdifden Mitteln bergeftalt außer Berhaltnig maren, bag fie nothwendig in ber Musfuhrung ftoden mußten. Saben wir bisher geftaunt, daß folche Baumerte nur fo weit gedieben, fo merben wir mit ber größten Bewunderung erfahren, mas eigent= lich an leiften bie Abficht mar.

Möchten doch literarisch-artistische Unternehmungen dieser Urt durch alle, welche Kraft, Bermögen und Einsluß haben, gebihrend befordert werden, damit und die große und riesenmäßige Gesinnung unserer Borschren zur Unschauung gelange und wir uns einen Begriff machen tonnen von dem was sie wollen durften. Die hieraus entspringende Einsicht wird nicht unfruckbar

bleiben und bas Urtheil fich endlich einmal mit Berechtigs feit an jenen Berten gu uben im Stande fenn. biefes wird auf bas grundlichfte gefchehen, wenn unfer thatiger junger Freund, außer der dem Rblnifchen Dome gewidmeten Monographie, die Geschichte ber Baufunft unferer Mittelgeit bis in's Gingelne verfolgt. ferner an Tag geforbert mas irgend über wertmäßige Musubung biefer Runft gu erfahren ift, wird fie burch Bergleichung mit ber Griechisch=Romischen und ber Drien= talifch = Megyptischen in allen Grundzugen bargeftellt, fo tann in diefem Sache wenig gu thun ubrig bleiben. " 3ch aber werde, wenn die Resultate folder vaterlandischen Bemuhungen offentlich vorliegen, fo wie jest bei freund: lichen Privatmittheilungen, mit mabrer Bufriedenheit jenes Bort im beften Ginne wiederholen fonnen: Bas man in ber Jugend municht, hat man im Alter genug.

Kann man aber bei solchen Wirtungen, welche Jahrhunderten angehbren, sich auf die Zeit verlassen und die Gelegenheit erharten, so gibt es dagegen andere Dinge, die in der Jugend, frisch, wie reise Frichte, weggenossen werden mussen. Es sey mir erlaubt, mit dieser raschen Wendung, des Tauzes zu erwähnen, an den das Ohr, so wie das Auge an den Musser, jeden Tag, jede Stunde in Strasburg, im Essa erinnert wird. Bon früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester der Bater selbst im Tanzen Unterricht gegeben, welches einen so ernsthaften Mann wunderlich genug hätte kleiden

follen; allein er ließ fich auch babei nicht aus ber Raffung bringen, unterwies uns auf bas bestimmtefte in ben Dofitionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht hatte, um eine Menuet ju tangen, fo blies er auf einer Flute-douce uns etwas Rafliches im Dreppiers tel = Zact vor, und wir bewegten uns barnach fo gut wir fonnten. Muf bem Frangbfifchen Theater hatte ich gleichfalls von Jugend auf mo nicht Ballette, boch Golo's und Das-be-beur gefehn und mir bavon mancherlei muns berliche Bewegungen ber Fuße und allerlei Sprunge ges mertt. Wenn wir nun ber Menuet genug hatten, fo ersuchte ich ben Bater um andere Tangmufiten, betgleichen die Notenbucher in ihren Giguen und Durtis reichlich barboten, und ich erfand mir fogleich bie Schritte und übrigen Bewegungen bagu, indem ber Tact meinen Gliebern gang gemaß und mit benfelben geboren mar. Dieg beluftigte meinen Bater bis auf einen ges miffen Grad, ja er machte fich und uns manchmal ben Spaff, die Uffen auf diefe Beife tangen gu laffen. Nach meinem Unfall mit Gretchen und mahrend meines gangen Aufenthalte in Leipzig tam ich nicht wieder auf ben Plan ; vielmehr weiß ich noch, bag, ale man mich auf einem Balle ju einer Menuet nothigte, Tact und Bewegung aus meinen Gliebern gewichen ichien, und ich mich meber ber Schritte noch ber Figuren mehr ers innerte, fo bag ich mit Schinpf und Schanden bes ftanben mare, wenn nicht ber großere Theil ber Bus ichauer behauptet hatte, mein ungeschicktes Betragen fen bloffer Eigenfinn, in der Absicht ben Frauenzimmern alle Luft zu benehmen, mich wider Willen aufzufordern und in ihre Reihe zu ziehen.

Bahrend meines Aufenthalte in Frankfurt mar ich bon folden Freuden gang abgeschnitten; aber in Straß: burg regte fich bald, mit ber übrigen Lebensluft, Die Zactfabigfeit meiner Glieber. In Conn : und Bertel: tagen fchlenderte man feinen Luftort vorbei, ohne dafelbft einen frohlichen Saufen gum Tange versammelt, und mar meiftens im Rreife brebend gu finden. Ingleichen waren auf ben Landhaufern Privat = Balle, und man iprach ichon von den brillanten Redouten bes gufommenben Bintere. Sier mare ich nun freilich nicht an meinem Plat und ber Gefellichaft unnut gewesen; ba rieth mir ein Freund, ber fehr gut malgte, mich erft in minder guten Gefellichaften gu uben, bamit ich hernach in ber beften etwas gelten tonnte. Er brachte mich gu einem Zangmeifter, ber fur gefchicht bekannt mar; biefer verfprach mir, wenn ich nur einigermaßen die erften Unfangegrunde wiederholt und mir ju eigen gemacht hatte, mich bann weiter zu leiten. Er mar eine von ben trodenen gewandten Frangbfifchen Naturen, und nahm mich freundlich auf. Ich gablte ihm ben Monat voraus, und erhielt gwolf Billete, gegen die er mir gewiffe Stunden Unterricht gufagte. Der Mann mar ftreng, . genau, aber nicht pedantifch; und ba ich fcon einige

Borübung hatte, fo machte ich es ihm bald ju Dante und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht Diefes Lehrers erleichterte jeboch ein Umftand gar febr: er hatte namlich zwen Tochter, beibe hubich und noch unter zwanzig Sabren. Bon Jugend auf in biefer Runft unterrichtet zeigten fie fich barin febr gewandt und hatten als Moitie auch bem ungeschickteften Scholaren bald zu einiger Bilbung verhelfen tonnen. Sie waren beibe fehr artig, fprachen nur Frangbfifch, und ich nahm mich von meiner Geite gusammen, um por ihnen nicht lintifch und lacherlich zu erscheinen. Ich hatte bas Glud, bag auch fie mich lobten, immer willig maren, nach der fleinen Geige des Baters eine Menuet zu tangen, ja fogar, mas ihnen freilich beschwerlicher mard, mir nach und nach bas Balgen und Dreben eingulernen. Uebrigens fchien ber Bater nicht viele Runden ju haben, und fie fuhrten ein einsames Leben. halb ersuchten fie mich manchmal nach ber Stunde bei ihnen zu bleiben und bie Beit ein wenig zu verschmaten: bas ich benn auch gerne that, um fo mehr als bie jungere mir wohl gefiel und fie fich überhaupt fehr anftanbig betrugen. 3ch las manchmal aus einem Roman etwas por, und fie thaten bas Gleiche. Die altere, bie fo bubid, vielleicht noch bubicher mar als die twente, mir aber nicht fo gut wie biefe gufagte, betrug fich burchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. mar in ber Stunde immer bei ber Sand und gog fie manchmal in die Lange; daher ich mich einigemal verspsichtet glaubte, dem Bater zwen Billete anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Die jangere hingegen, ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war doch eber still für sich, und ließ sich durch den Bater herbeizusen, um die ältere abzulbsen.

Die Urfache bavon mard mir eines Abends beutlich. Denn ale ich mit ber alteften, nach vollenbetem Tang, in bas Wohnzimmer geben wollte, hielt fie mich gurud und fagte: Bleiben wir noch ein wenig bier; benn ich will es Ihnen nur gefteben, meine Schwester bat eine Rartenschlägerin bei fich, Die ihr offenbaren foll, wie es mit einem auswartigen Freund beschaffen ift, an bem ihr ganges Berg baugt, auf ben fie alle ihre Soffnung gefett hat. - Das meinige ift frei, fuhr fie fort, und ich werde mich gewöhnen muffen, es verfchmaht zu febeti. 3ch fagte ihr barauf einige Artigfeiten, inbem ich verfeste, baf fie fich, wie es bamit ftebe, am erften uber= seugen tonne, wenn fie bie weife Frau gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich hatte ichon långft fo etwas zu erfahren gewunscht, woran mir bis: ber ber Glaube gefehlt habe. Gie tabelte mich beghalb und betheuerte, bag nichts in ber Welt fichrer fen, als bie Ausspruche biefes Drafels, nur muffe man es nicht aus Scherg und Frevel, fonbern nur in mahren Unliegenheiten befragen. & Sch nothigte fie jeboch gulett mit mir in jenes Bimmer gu geben, fobalb fie fich verfichert

batte, bag bie Runction porbei fep. Bir fanben bie Schwester febr aufgeraumt und auch gegen mich mar fie authulicher als fonft, icherabaft und beinabe geiftreich : benn ba fie eines abmefenden Freundes ficher geworden zu fenn ichien, fo mochte fie es fur unverfanglich halten, mit einem gegenwartigen Freund ihrer Schweffer, benn bafur hielt fie mich, ein wenig artig gu thun. Der Alten murbe nun geschmeichelt und ihr gute Begablung jugefagt, wenn fie ber alteren Schwefter und auch mir bas Babrhafte fagen wollte. Mit ben ge= wohnlichen Borbereitungen und Ceremonien legte fie nun ibren Rram aus, und amar, um ber Schonen aus erft zu weiffagen. Gie betrachtete bie Lage ber Rarten forgfaltig, fchien aber ju ftoden und wollte mit ber Sprache nicht beraus. - 3ch febe ichon, fagte bie innaere, die mit ber Auslegung einer folden magifchen Zafel icon naber bekannt mar, ihr jaubert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes erbffnen; aber bas ift eine vermunichte Rarte! Die altere murbe blag, boch faßte fie fich und fagte: Go fprecht nur; es wird ja ben Ropf nicht toften! Die Alte, nach einem tiefen Seufzer, zeigte ihr nun an, baß fie liebe, baß fie nicht geliebt merbe, baf eine andere Derfon bagmifchen ftebe und mas bergleichen Dinge mehr maren. Dan fah bem auten Dabden die Berlegenheit an. Die Alte glaubte Die Sache wieber etwas ju verbeffern, inbem fie auf Briefe und Gelb Soffnung machte. - Briefe, fagte

bas ichbne Rind', erwarte ich nicht und Geld mag ich Wemt es mahr ift, wie ihr fagt, bag ich liebe, fo verbiene ich ein Berg bas mich wieder liebt. - Bir wollen feben, ob es nicht beffer wird, verfette die Alte, indem fie die Rarten mifchte und gum zwenten Dal auflegte; allein es war vor unfer aller Augen nur noch fcblimmer geworben. Die Schone ftand nicht allein eins famer, fondern aud mit mancherlei Berdruß umgeben; ber Freund mar etwas weiter und die Zwischenfiguren naber gerudt. Die Alte wollte gum britten Mal auslegen, in Soffnung einer beffern Unficht; allein bas schone Rind hielt fich nicht langer, fie brach in uns bandiges Beinen aus, ihr holber Bufen bewegte fich auf eine gewaltsame Beife, fie manbte fich um und rannte jum Bimmer binaus. 3ch mußte nicht mas ich thun follte. Die Reigung hielt mich bei ber Gegen= martigen, bas Mitleid trieb mich ju jener; meine Lage war peinlich genug. - Erbften Gie Lucinden, fagte Die jungere, geben Gie ihr nach. 3ch ganderte; wie burfte ich fie troften, ohne fie wenigstens einer Art von Reigung zu verfichern, und fonnte ich bas mohl in einem folden Augenblick auf eine falte maßige Beife! - Laffen Sie und gufammen gebn, fagte ich zu Emilien. 3ch weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird, verfette biefe. Doch gingen wir, fanden aber die Thur Lucinde antwortete nicht, wir mochten verriegelt. pochen, rafen, bitten wie wir wollten. Wir muffen

sie gewähren lassen, sagte Emilie, sie will nun nicht anders! Und wenn ich mit freilich ihr Wesen von unserer ersten Bekanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Hestiges und Ungleiches, und ihre Neigung zu mit zeigte sie ant meisten dadurch, daß sie ihre Unarr nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! Ich bezählte die Alte reichlich für das Unheil, das sie gestistet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschigen werde. Die Alte war bereit. — Lassen Sie mich nicht dabei seyn! rief ich, und eilte die Treppe him unter.

Den anbern Tag hatte ich nicht Muth bingugeben. Den britten ließ mir Emilie burch einen Rnaben, ber mir ichon manche Botichaft von ben Schweftern gebracht und Blumen und Fruchte bagegen an fie getragen batte, in aller Frube fagen, ich mochte beute ja nicht fehlen. 3ch fam jur gewohnlichen Stunde und fand ben Bater allein, ber an meinen Tritten und Schritten, an meinem Geben und Rommen, an meinem Tragen und Behaben noch manches ausbefferte und übrigens mit mir gu-Die Jungfte fam gegen bas Enbe ber frieben ichien. Stunde und tangte mit mir eine fehr gragibfe Menner, in ber fie fich außerorbentlich angenehm bewegte, und ber Bater verficherte, nicht leicht ein hubscheres und gemanbteres Daar auf feinem Plane gefeben gu haben. Rach ber Stunde ging ich wie gewohnlich in's Bohngimmer; ber Bater ließ uns allein, ich vermifte Lucinben. - Gie liegt im Bette, fagte Emilie, und ich febe es gern: haben Gie beghalb feine Gorge. Ihre Geelenfrantheit lindert fich am erften, wenn fie fich forperlich får frant halt; fterben mag fie nicht gern, und fo thut fie alsbann mas mir wollen. Bir haben gemiffe Sausmittel, die fie gu fich nimmt und ausruht; und fo legen fich nach und nach die tobenden Wellen. Gie ift gar ju gut und liebenemurbig bei fo einer eingebildeten Rrantheit, und ba fie fich im Grunde recht wohl befinbet und nur von Leibenschaft angegriffen ift, fo finnt fie fich allerband romanenhafte Todesarten aus, vor benen fie fich auf eine angenehme Beife furchtet, wie Rinder, benen man von Beipenftern ergablt. Go bat fie mir geftern Abend noch mit großer Beftigfeit erflart, baß fie biegmal gewiß fterben murbe, und man follte ben uns bantbaren falfchen Freund, der ihr erft fo fcbon gethan und fie nun fo ubel behandle, nur bann wieder ju ihr fabren, wenn fie wirklich gang nahe am Tobe fen: fie wolle ibm recht bittre Bormurfe machen und auch fogleich ben Geift aufgeben. - 3ch weiß mich nicht schulbig! rief ich aus, bag ich irgend eine Reigung gu ihr ges außert. 3ch tenne jemand, ber mir biefes Beugniß am beften ertheilen fann. Emilie lachelte und verfette: 3ch verftebe Gie, und wenn wir nicht flug und entschloffen find, fo fommen wir alle gufammen in eine uble Lage. Bas werben Gie fagen, wenn ich Gie erfuche, Ihre

Stunden nicht weiter fortgufeben? Gie haben von bem letten Monat allenfalls noch vier Billete. und mein Bater außerte ichon, baf er es unverantwortlich finbe. Ihnen noch langer Geld abzunehmen: es mußte benn fenn, daß Gie fich ber Tangfunft auf eine ernftlichere Beife widmen wollten; mas ein junger Mann in ber Belt branchte, befäßen Gie nun. - Und Diefen Rath, Ihr Saus zu meiden, geben Gie mir, Emilie? verfette ich. - Gben ich , fagte fie , aber nicht aus mir felbft. Boren Sie nur. 216 Sie vorgeftern megeilten, lieft ich die Rarte auf Gie ichlagen, und berfelbe Musipruch wiederholte fich brenmal und immer ftarter. Gie maren umgeben von allerlei Gutem und Bergnuglichem, von Rreunden und großen Berren, an Gelb fehlte es auch nicht. Die Frauen bielten fich in einiger Entfernung. Meine arme Schwefter besonders fand immer am weiteften; eine andere rudte Ihnen immer naber, fam aber nie an Ihre Geite; benn es ftellte fich ein Dritter ba-Ich will Ihnen nur gefteben, bag ich mich unter ber zwenten Dame gebacht hatte, und nach Diefem Befenntniffe werben Gie meinen wohlmeinenben Rath am beften begreifen. Ginem entfernten Rreund habe ich mein Berg und meine Sand jugejagt, und bis jest liebt' ich ihn uber alles; boch es mare moglich, baß Thre Gegenwart mir bebeutenber murbe ale bieber, und mas murben Gie fur einen Stand gwifden gwen Schmeftern haben, bavon Gie bie eine burch Reigung und ble andere durch Kalte unglicklich gemacht hatten, und alle diese Qual im nichts und auf kurze Zeit. Denn wenn wir nicht schon wußten, wer Sie sin donnt nachen wir nicht schon wußten, wer Sie sin donnt nach zeie zu hoffen haben, so hatte mir es die Karte auf de deutlichste vor Augen gestellt. Leben Sie wohl, sagte sie, und reichte mir die Hand. Ich zauderte. — Nun, sagte sie, indem sie mich gegen die Thur führte, damit es wirtlich das letzte Mal (ep., daß wir uns sprechen, so nehmen Sie was ich Ihnen sonst versagen wurde. Sie sie mir um den hals und kößte mich auf ärteilichste. Ich umfaste sie und drückte sie an nich.

In diefem Ungenblide flog die Geitenthur auf, und . bie Schwefter fprang in einem leichten aber anftanbigen Nachtfleide bervor und rief: Du follft nicht allein von ihm Abichied nehmen! Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergriff mich , fcbloß fich fest an mein Berg, brudte ihre schwarzen Loden an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in biefer Lage. Und fo fand ich mich benn in ber Rlemme gwischen beiben Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweiffagt hatte. Lucinde ließ mich los und fah mir ernft in's Geficht. 3ch wollte ihre Sand ergreifen und ihr etwas Freund= , liches fagen; allein fie wandte fich weg, ging mit ftarten Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf fich bann in bie Ede bes Copha's. Emilie trat gu ihr, ward aber fogleich weggewiesen, und hier ent= ftand eine Scene, die mir noch in ber Erinnerung peinlich ift, und die, ob fie gleich in der Birklichkeit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen Frangblin gang angemeffen mar, bennoch nur von einer guten empfindenden Schauspielerin auf dem Theater wurdig wiederholt werden konnte.

Lucinde überhaufte ihre Schwester mit taufend Bormurfen. Es ift nicht bas erfte Berg, rief fie aus, bas fich ju mir neigt, und bas bu mir entwendeft. Bar es boch mit bem Ubmefenden eben fo, ber fich gulett unter meinen Mugen mit bir verlobte. 3d mußte es anfeben, ich ertrug's; ich weiß aber wie viele taufenb Thranen es mich gefoftet bat. Diefen baft bu mir nun auch weggefangen, ohne jenen fahren gu laffen, und wie viele verftehft bu nicht auf einmal gu halten. bin offen und gutmuthig, und jederman glaubt mich bald zu tennen und mich vernachlaffigen zu burfen; bu bift verftedt und ftill, und die Leute glauben Bunber mas hinter bir verborgen fen. Aber es ift nichts babin: ter als ein faltes, felbstifches Berg, das fich alles aufguopfern meift; bas aber fennt niemand fo leicht, meil es tief in beiner Bruft verborgen liegt, fo wenig als mein warmes treues Berg, bas ich offen trage, wie mein Beficht.

Emilie fcwieg und hatte fich neben ihre Schwefter gesehr, die fich im Reben immer mehr erhigte, und fich aber gewiffe besondere Dinge berausließ, die mir zu wiffen eigentlich nicht frommte. Emilie dagegen, die ihre ihre Schwefter gu begutigen fuchte, gab mir bintermarts ein Beichen, daß ich mich entfernen follte; aber wie Eifersucht und Argwohn mit taufend Augen feben, fo fchien auch Lucinde es bemerkt gu haben. Gie fprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit Beftigfeit. Sie ftand por mir und ichien auf etwas ju finnen. Drauf fagte fie: 3ch weiß, daß ich Gie verloren babe: ich mache feine weitern Unspruche auf Gie. Aber bu follft ibn auch nicht haben, Schwester! Gie faßte mich mit diefen Worten gang eigentlich bei'm Ropf, indem fie mir mit beiden Sanden in die Loden fuhr, mein Beficht an bas ihre brudte und mich gu wiederholten Malen auf den Mund tufte. Dun, rief fie aus, furchte meine Bermunichung. Unglud über Unglud fur immer und immer auf Diejenige, Die gum erften Dale nach mir diefe Lippen fußt! Bage es nun wieder mit ihm angubinden; ich weiß, der himmel erhort mich diegmal. Und Gie, mein Berr, eilen Gie nun, eilen Gie mas Gie fonnen.

Ich flog die Treppe binunter mit dem festen Bor- fage, das Saus nie wieder ju betreten.

Conservation of the explication of the explication

Assistance of the second secon

The first of the f

estrick for the Apriles and the Section (1995) and the Section (1995

## 3 e h n t e s Buch.

Lake of Marie

LINE OF THE



Die Deutschen Dichter, ba fie nicht mehr als Gilbes glieber fur Ginen Mann ftanden, genoffen in ber burs gerlichen Belt nicht ber minbeften Bortheile. Gie bats ten meber Salt, Stand noch Unfeben, ale in fo fern fonft ein Berhaltniß ihnen gunftig mar, und es tam baber blog auf ben Bufall an, ob bas Talent ju Ghren ober Schanden geboren fenn follte. Gin armer Erbenfohn, im Gefühl von Geift und Rabigfeiten, mußte fich fummerlich in's Leben bineinschleppen und die Gabe, Die er allenfalls von ben Dufen erhalten batte, von bem qugenblidlichen Beburfniß gebrangt, vergeuben. Gelegenbeitsgebicht, Die erfte und achtefte aller Dichtarten, marb verachtlich auf einen Grab, bag bie Das tion noch jest nicht zu einem Begriff bes hoben Berthes beffelben gelangen tann, und ein Poet, wenn er nicht gar ben Beg Gunther's einschlug, erschien in ber Belt auf bie traurigfte Beife fubordinirt, als Spagmacher und Schmaruger, fo bag er fomobl auf bem Theater als auf ber Lebensbubne eine Rigur borftellte, ber man nach Belieben mitfpielen tonnte.

Gesellte fich hingegen bie Dufe ju Mannern von Ansehen, fo erhielten biese baburch einen Glang, ber auf bie Geberin jurudfiel. Lebensgemanbte Sbelleute, wie Sageborn, stattliche Burger, wie Brockes, entschiedene Gelehrte, wie Saller, erschienen unter ben Ersten ber Nation, ben Bornehmsten und Geschätzesten gleich. Besonders wurden auch solche Personen verehrt, die, neben jenem angenehmen Talente, sich noch
als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Des
halb erfreuten sich Uz, Kabener, Beiße einer Achtung
ganz eigner Art, weil man die heterogensten, selten mit
einander verbundenen Eigenschaften hier vereint zu schaben hatte.

Run follte aber bie Beit fommen, wo bas Dichter: genie fich felbit gemahr murbe, fich feine eignen Berhaltniffe felbft fcufe und ben Grund zu einer unabbangigen Burbe ju legen verftunde. Alles traf in Rlopftod ausammen, um eine folde Epoche au begrunden. Er mar, von ber finnlichen wie von ber fittlichen Geite betrachtet, ein reiner Jungling. Ernft und grundlich ersogen legt er, von Jugend an, einen großen Werth auf fich felbit und auf alles mas er thut, und indem er bie Schritte feines Lebens bebachtig vorausmißt, wendet er fich, im Borgefühl ber gangen Rraft feines Junern, gegen den bochften bentbaren Gegenftand. Der Deffias, ein name, ber unendliche Gigenschaften bezeichnet, follte burch ihn aufs neue verherrlicht werben. Eribfer follte ber Beld fenn, ben er, burch irbifche Gemeinheit und Leiben, ju ben bochften bimmlifchen Triumphen ju begleiten gebachte. Alles mas Gottliches.

Englisches, Menschliches in ber jungen Geele lag, warb hier in Unfpruch genommen. Er, an der Bibel erzogen und burch ibre Rraft genabrt, lebt nun mit Ergbatern, Propheten und Borlaufern ale Gegenwartigen; boch alle find feit Sabrbunderten nur bagu berufen, einen lichten Rreis um ben Ginen ju giebn, beffen Erniedrigung fie mir Staunen befchauen, und an beffen Berberglichung fie glorreich Theil nehmen follen. Denn endlich, nach truben und ichredlichen Stunden, wird ber ewige Rich: ter fein Untlig entwolfen, feinen Gobn und Mitgott wieber anerkennen, und diefer wird ihm bagegen die abgewenderen Menfchen, ja fogar einen abgefallenen Beift wieder guführen. Die lebendigen Simmel jauchgen in taufend Engelftimmen um ben Throu, und ein Liebesglang übergießt bas Beltall, bas feinen Blid furg por: ber auf eine grauliche Opferftatte gefammelt hielt. Det bimmlifche Friede, welchen Rlopftod bei Conception und Musfuhrung biefes Gedichtes empfunden, theilt fich noch jest einem jeden mit, der die erften gehn Gefange lieft, ohne die Forderungen bei fich laut werden gu laffen, auf die eine fortruckende Bilbung nicht gerne Bersicht thut.

Die Murbe bes Gegenstandes erhöhre bem Dichter das Gefühl eigner Personlichkeit. Daß er selbst dereinkt ju diesen Chbren eintre'en, daß der Gottmensch ihn aus zeichnen, ihm von Angesicht zu Angesicht den Dank fur feine Bemuhungen abtragen wurde, den ihm schon hier, jedes gefühlvolle, fromme Berg, burch manche reine Babre, lieblich genug entrichtet hatte: bieg maren fo unschuldige findliche Gefinnungen und Soffnungen, als fie nur ein mohlgeschaffenes Gemuth haben und begen fann. Go erwarb nun Rlopftod bas vollige Recht, fich als eine geheiligte Perfon angufeben, und fo beflig er fich auch in feinem Thun ber aufmerkfamften Reinigkeit. Doch in fpåtem Alter beunruhigte es ihn ungemein, baß er feine erfte Liebe einem Frauengimmer gugemenbet bat= te, die ihn, ba fie einen andern heirathete, in Unges migheit ließ, ob fie ihn wirklich geliebt habe, ob fie fei= ner werth gewesen fen. Die Gefinnungen, die ihn mit Meta verbanden, biefe innige, rubige Meigung, ber furge, beilige Cheftanb, bes überbliebenen Gatten 216= neigung por einer zweyten Berbindung, alles ift von ber Urt, um fich beffelben einft im Rreife ber Geligen mobl wieber erinnern gu burfen.

Dieses ehrenhafte Berfahren gegen sich selbst ward noch dadurch erhöht, daß er in dem wehlgesinnten Danemark, in dem Sause eines großen, und auch menschlich betrachtet, sittrefflichen Staatsmanns eine Zeit lang wohl aufgenommen war. hier, in einem höberen Kreise, der zwar in sich abgeschlossen, aber auch zugleich der außeren Sitte, der Ausmertsamkeit gegen die Weltsgewidmet war, entschied sich seine Richtung noch mehr. Sin gesastes Betragen, eine abgemessen Rede, ein Lastonismus, selbst wenn er offen und entscheidend, sprach,

gaben ihm durch sein ganges Leben ein gewisses diplomatisches, ministerielles Anseben, das mit jenen garten, Naturgesunungen im Widerstreit zu liegen schien, odsgleich beide aus Einer Quelle entsprangen. Bon allem beiem geben seine ersten Berte ein reines Abz und Donbiem geben feine ersten Berte ein reines Abz und Donbie, und sie mußten daher einen unglaublichen Einstuß gewinnen. Daß er jedoch versonlich andere Strebende im Leben und Dichten geforbert, ift faum als eine seiner entschiedenen Eigenschaften zur Sprache gekommen.

Aber eben ein folches Forberniß junger Leute im lites rarifden Thun und Treiben, eine Luft, hoffnungevolle, bom Glud nicht begunftigte Menschen vormarte gu bringen und ihnen ben Weg ju erleichtern, hat einen Deut: iden Mann verherrlicht, der, in Abficht auf Burde bie er fich felbft gab, mohl als ber zwente, in Abficht aber auf lebendige Birfung, als ber erfte genannt merben barf. Riemanden wird entgeben, daß hier Gleim gemeint fen. Im Befit einer gwar dunfeln, aber eintraglichen Stelle, mobnhaft an einem moblgelegenen, nicht alljugroßen, burch militarifche, burgerliche, literarifche Betriebsamfeit belebten Orte, von wo die Ginfunfte ei: ner großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne baß ein Theil berfelben gum Bortheil bes Plages gurud: blieb, fühlte er einen lebhaften productiven Trieb in fich. ber jeboch bei aller Starte ihm nicht gang genugte, begs wegen er fich einem andern vielleicht machtigern Triebe bingab, bem namlich, andere etwas bervorbringen gu mag

chen. Beibe Thatigkeiten flochten sich mahrend feines gam zen langen Lebens unablässig durch einander. Er hatte eben sowost bes Athemholens entbehrt als des Dichtens und Schenkens, und, indem er bedufftigen Talenten aller Art über frühere oder spatere Berlegenheiten hinaus und dadurch wirklich der Literatur zu Ehren half, gewann er sich so viele Freunde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm seine breite Poesse gerne gelten ließ, weil man ihm fur die reichlichen Wossthaten nichts zu erwidern vermochte als Duldung seiner Gedichte.

Jener hohe Begriff nun, ben fich beibe Danner von ihrem Werth bilben burften, und woburd andere vers anlagt murben, fich auch fur etwas ju halten, bat im Deffentlichen und Geheimen fehr große und ichone Birfungen hervorgebracht. Allein Diefes Bewuftfenn, fo ehrwurdig es ift, fuhrte fur fie felbft, fur ihre Umgebungen, ihre Beit ein eignes Uebel berbei. Darf man beibe Manner, nach ihren geiftigen Birfungen, unbedenflich groß nennen, fo blieben fie gegen bie Belt boch nur flein. und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, maren ibre außeren Berhaltniffe nichtig. Der Tag ift lang und bie Racht bagu; man fann nicht immer bichten, thun ober geben; ihre Beit tonnte nicht ausgefüllt werben, wie bie ber Beltleute, Bornehmen und Reichen; fie legten ba= ber auf ihre besondern engen Buftande einen zu boben Berth, in ihr tagliches Thun und Treiben eine Bichtigfeit, die fie fich nur unter einander gugefteben mochten; fie freuten fich mehr als billig ihrer Scherze, Die, menn fie ben Augenblick anmuthig machten, boch in ber Rolge feineswege fur bedeutend gelten fonnten. Gie empfingen von andern Lob und Ehre wie fie verdienten, fie gaben folde gurud, wohl mit Dag, aber boch im= mer an reichlich, und eben weil fie fuhlten, bag ihre Reigung viel werth fen, jo gefielen fie fich, Diefelbe wieberholt auszudruden, und ichonten hierbei meder Papier noch Dinte. Go entstanden jene Briefwechfel; über beren Gehaltsmangel Die neuere Belt fich verwundert, ber man nicht verargen fann, wenn fie faum bie Dog= lichfeit einfieht, wie vorzügliche Menfchen fich an einer folden Bechfelnichtigfeit ergoben fonnten, wenn fie ben Bunich laut werben lagt, bergleichen Blatter mochten ungebrudt geblieben fenn. Allein man laffe jene meni= gen Banbe boch immer neben fo viel andern auf bem Bucherbrette fteben, wenn man fich baran belehrt hat, baß ber porguglichfte Menich auch nur vom Tage lebt und nur fummerlichen Unterhalt genießt, wenn er fich su febr auf fich felbit jurudwirft und in die Rulle ber außeren Belt zu greifen verfaumt, wo er allein Rahrung fur fein Bachethum und jugleich einen Dafftab beffel ben finden tann.

Die Thatigfeit jener Manner ftand in ihrer schonften Bluthe, als wir jungen Leute und auch in unserem Kreise du regen anfingen, und ich war so hiemlich auf bem Wege mit jungeren Freunden, wo nicht auch mit altes ren Personen, in ein solches wechselseitiges Schbnethun, Geltenlaffen, heben und Tragen zu gerathen. In meiner Sphare tonnte bas was ich hervorbrachte immer får gut gehalten werben. Frauenzimmer, Freunde, Gbnener werben nicht schlecht finden was man ihnen zu Liebe unternimmt und bichtet; aus solchen Berbindlichseiten entspringt zulegt der Ausbruck eines leeren Behagens an einander, in dessen Phrasen sich eine Sharakter leicht verzikert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu hoberer Tachtigfeit gestählt wird.

Und so hatte ich von Glidt zu sagen, daß, durch eine unerwartete Bekanntschaft, alles was in mir von Selbstgefälligkeit, Bespiegelungsluft, Eitelkeit, Stolz und Hochmuth ruben ober wirken mochte, einer sehr hart ein Prufung ausgesest ward, die in ihrer Art einzig, der Zeit keinebwegs gemäß, und nur besto eindringender und empfindlicher war.

Denn das bedeutendste Ereignis, mas die wichtige ften Folgen für mich haben sollte, war die Bekanntschaft und die daran sich knubsender achere Berbindung mit Derber. Er hatte den Prinzen von Holftein-Eutin, der sich in traurigen Gemulthszuständen befand, auf Reisen begleitet und war mit ihm bis Strasburg gekommen. Unsere Societät, sobalb sie seine Gegenwart vernahm, trug ein großes Berlangen sich ihm zu nähern, und mir begegnete dieß Glidt zuerst ganz unvermuthet und zuställig. Ich war nämlich in den Gasthof zum Geist gegangen,

ich weiß nicht welch bebeutenben Fremben aufzusuchen. Bleich unten an ber Treppe fand ich einen Mann, ber eben auch hinaufzusteigen im Begriff mar, und ben ich fur einen Geiftlichen halten fonnte. Gein gepubertes Baar war in eine runde Lode aufgeftedt, bas ichwarze Rleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer fcmarger feibner Mantel, beffen Ende er gufammengenommen und in die Tafche geftedt hatte. Diefes einigermaßen auffallende, aber boch im Gangen galante und gefällige Befen, wovon ich fcon hatte fprechen boren, ließ mich feineswegs zweifeln, bag er ber beruhmte Untommling fen, und meine Unrede mußte ibn fogleich übergeugen, baf ich ihn fenne. Er fragte nach meinem Ramen, ber ihm von feiner Bedeutung fenn fonnte; allein meine Offenheit ichien ihm gu gefallen, indem er fie mit gro-Ber Freundlichkeit ermiderte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, fich fogleich gu einer lebhaften Mittheis lung bereit finden ließ. Es ift mir entfallen, wen wir damale besuchten; genug, bei'm Scheiben bat ich mir Die Erlaubuif aus, ibn bei fich gut feben, Die er mir benn auch freundlich genug ertheilte. Ich verfaumte nicht, mich biefer Bergunftigung wiederholt gu bedienen, und mard immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Beiches in feinem Betragen, bas febr fcbidlich und anftandig mar, ohne bag es eigentlich abrett gemes fen mare. Gin rundes Geficht, eine bedeutende Stirn, eine etwas ftumpfe Rafe, einen etwas aufgeworfenen, aber bochft individuell angenehmen, liebensmarbigen Mund. - Unter fcmargen Augenbrauen ein paar foblfcmarge Hugen, Die ihre Birfung nicht verfehlten, obgleich bas eine roth und entzundet zu fern pflegte. Durch mannichfaltige Fragen suchte er fich mit mir und meinem Buftande befannt zu machen, und feine Muziehunge: fraft wirfte immer ftarter auf mich. 3ch mar uber= baupt febr gutraulicher Datur, und vor ihm besonbers hatte ich gar fein Geheimniß. Es mahrte jedoch nicht lange, ale ber abftoffende Dule feines Befene eintrat und mich in nicht geringes Digbehagen verfette. 3ch ergablte ihm mancherlei von meinen Jugendbeschaftigungen und Liebhaberenen, unter andern von einer Giegelfammlung, die ich hauptfachlich durch des correspondengreichen Sausfreundes Theilnahme gufammengebracht. 3d harte fie nach bem Staats-Ralender eingerichtet, und war bei diefer Gelegenheit mit fammtlichen Potentaten, großern und geringern Machten und Gemalten, bis auf den Abel herunter mohl bekannt gemors den, und meinem Gedachtniß waren biefe beralbifchen Beichen gar oft, und vorzuglich bei ber Kronungefenerlichfeit ju ftatten gefommen. Ich fprach von biefen Dingen mit einiger Behaglichfeit; allein er mar ande rer Meinung, verwarf nicht allein Diefes gange Intereffe, fondern wußte es mir auch lacherlich gu machen, ja beinabe zu verleiben.

Bon Diefem feinem Biderfprechungsgeifte follte ich

noch gar mauches ausstehen, benn er entschloß fich, theils weil er fich bom Pringen abzusondern gebachte. theils eines Mugenubels wegen, in Strafburg au verweilen. Diefes Uebel ift eins der beschwerlichften und unangenehmften, und um befto laftiger, als es nur burch eine fchmergliche, bochftverdriegliche und unfichere Dre= ration geheilt werben fann. Das Thranenfacten namlich ift nach unten ju verschloffen, fo bag bie barin ents haltene Feuchtigkeit nicht nach ber Dafe bin und um fo weniger abfließen fann als auch dem benachbarten Rnoz' den die Deffnung fehlt , wodurch biefe Gecretion natur= gemaß erfolgen follte. Der Boben bes Gaddens muß baber aufgeschnitten und der Anochen durchbohrt merden. ba benn ein Pferbehaar burch ben Thranenpunct , ferner burch bas eröffnete Gadichen und burch ben bamit in Berbindung gefetten neuen Canal gezogen und taglich bin und wieder bewegt wird, um die Communication mifchen beiden Theilen berguftellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werden fann, wenn nicht erft in jener Gegend außerlich ein Ginschnitt gemacht worben.

Berder war nun vom Prinzen getrennt, in ein eigenes Quartier gezogen, der Entschuß war gefaßt, fich burch lobstein operfren zu laffen. Dier famen mir jene liebungen gut zu flatten, durch die ich meine Empfindlichfeit abzustumpfen versucht hatte; ich tonnte der Operation betwohnen und einem so werthen Manne auf mancherlei Beise dienstlich und behalflich seyn. Dier

fand ich nun alle Urfache, feine große Standhaftigfeit und Gebuld ju bewundern : benn weder bei ben vielfaden dirurgifchen Bermundungen, noch bei bem oftmale wiederholten ichmerglichen Berbande bewies er fich im minbeften verbrieflich, und er fcbien berjenige von uns Bu fenn, ber am wenigften litt; aber in ber 3wifchengeit hatten wir freilich ben Bechfel feiner Laune vielfach ju ertragen. 3ch fage wir: benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Ramens Peglow, meiftens um ibn. Diefer mar ein fruberer Bekannter von Berber in Riga gewesen, und fuchte fich, obgleich fein Jungling mehr, noch in ber Chirurgie unter Lobstein's Unleitung gu verpollfommuen. Berber fonnte allerliebit einnehmend und geiffreich fenn, aber eben fo leicht eine verbriefliche Geite berporfebren. Diefes Angieben und Abftogen haben amar alle Menfchen ibrer Natur nach, einige mehr, eis nige weniger, einige in langfamern, andere in fchnelles ren Dulfen: wenige tonnen ihre Gigenheiten bierin wirtlich bezwingen, viele jum Schein. Bas Berbern betrifft, fo fchrieb fich bas lebergewicht feines wiberfpre: chenden, bittern, biffigen Sumore gewiß von feinem Hebel und ben baraus entspringenben Leiben ber. Dies fer Kall fommt im Leben bfrere vor, und man beachtet nicht genug bie moralische Birtung franthafter Buftanbe, und beurtheilt baber manche Charaftere febr ungerecht, weil man alle Menfchen fur gefund nimmt und bon ibnen verlangt, baf fie fich auch in folder Mage betragen follen.

Die gange Beit biefer Eur besuchte ich Berbern Morgens und Abends; ich blieb auch wohl gange Tage bei ibm und gewohnte mich in furgem um fo mehr an fein Schelten und Tabeln, ale ich feine ichbnen und großen Eigenschaften, feine ausgebreiteten Remitniffe, feine tiefen Ginfichten taglich mehr ichaben lernte. Die Ginwirkung biefes gutmuthigen Polterers mar groß und bebeutenb. Er hatte funf Jahre mehr als ich, welches in jungeren Tagen ichon einen großen Unterschied macht; und ba ich ihn fur bas anerkamite mas er mar, ba ich basjenige zu ichaben fuchte mas er ichon geleistet batte. fo mußte er eine große Superioritat über mich geminnen. Aber behaglich mar ber Buffand nicht: benn altere Perfonen, mit benen ich bisher umgegangen, batten mich mit Schonung zu bilben gefucht, vielleicht auch burch Nachgiebigfeit verzogen; von Berbern aber founte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte fich anftellen wie man wollte. Indem nun alfo auf ber einen Seite meine große Meigung und Berehrung fur ihn, und auf ber andern bas Migbehagen, bas er in mir erwecte, bestanbig mit einander im Streit lagen, fo entstand ein 3wiespalt in mir, ber erfte in feiner Urt, ben ich in meinem Leben empfunden batte. Da feine Gefprache jederzeit bedeutend waren, er mochte fragen, antworten ober fich fonft auf eine Beife mittheilen, fo mußte er mich zu neuen Aufichten taglich, ja ftunblich befordern. In Leipzig hatte ich mir eber ein enges und abgezirkeltes Goethe's Werfe, XXV. 930,

Befen angewohnt , und meine allgemeinen Renntniffe ber Deutschen Literatur fonnten burch meinen Frantfurter Buffand nicht erweitert merben; ja mich hatten jene mpftifch = religibfen chemischen Beschaftigungen in buntle Regionen geführt, und mas feit einigen Sabren in ber weiten literarifchen Welt vorgegangen, war mir meiftens fremb geblieben. Run wurde ich auf einmal burch Berber mit allem neuem Streben und mit allen ben Richtungen befannt, welche baffelbe ju nehmen ichien. felbft batte fich ichon genugfam beruhmt gemacht, und burch feine Kragmente, Die fritischen Balber und anderes unmittelbar an bie Geite ber vorzuglichften Manner gefest, welche feit langerer Zeit die Angen bes Baterlands auf fich jogen. Bas in einem folthen Beifte fur eine Bemegung , mas in einer folden Ratur fur eine Gab: rung muffe gemefen fenn, lagt fich meder faffen noch barftellen. Groß aber mar gewiß bas eingehullte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bebenft, wie viele Sabre nachber, und mas er alles gewirft und geleiftet bat.

Bir hatten nicht lange auf diese Beise gusammengelebt, ale er mir vertrante, baß er sich um ben Preis, welcher auf die beste Schrift iber ben Ursprung ber Sprachen von Berlin ausgesetzt war, mit zu bewerben gebenke. Seine Arbeit war schon ihrer Bollendung nahe, und wie er eine sehr reinliche Hand schrieb, so konnte er mir balb ein lesbaret Manuscript bestweise mittbeilen.

Ich hatte über folche Gegenftanbe niemale nachgebacht, ich war noch gu febr in ber Mitte ber Dinge befangen, als daß ich hatte an Anfang und Enbe benfen follen. Much fcbien mir die Frage einigermaßen muffig: benn wenn Gott den Menfchen als Menfchen erfchaffen batte, fo war ihm ja fo gut die Sprache ale ber aufrechte Gana anerschaffen; fo gut er gleich merten mußte, baß er geben und greifen tonne, fo gut mußte er auch gemahr werben, daß er mit ber Reble gn fingen, und biefe Tone durch Bunge, Ganmen und Lippen noch auf verschiedene Beife ju modificiren vermoge. Bar ber Menfch gottli= den Urfprungs, fo war es ja and die Sprache felbft, und war ber Menfch, in bem Umfreis ber Ratur betrad)= tet, ein naturliches Wefen, fo war die Gprache gleichfalls naturlid). Diefe beiben Dinge fonnte ich wie Geel' und Leib niemals auseinander bringen. Gilberfchlag, bei einem cruben Realismus boch etwas phantaftifch ge= finnt, batte fich fur ben gottlichen Urfprung entschieden, bas beißt, baß Gott' ben Schulmeifter bei ben erften Menfchen gefpielt habe. Berber's Abhandlung ging barauf binaus, an zeigen, wie ber Menfch als Menfch mobl aus eignen Rraften gu einer Sprache gelangen fonne und 3ch las die Abhandlung mit großem Bergungen und gu meiner besondern Kraftignug; allein ich fand nicht boch genng, weder im Biffen noch im Denten, um ein Urtheil dariber gu begrunden. 3ch bezeigte dem Berfaffer baber meinen Beifall, indem ich nur wes

nige Bemerkungen, die aus meiner Sinnesweise herflossen, hinzusügte. Eins aber wurde wie das andere aufgenommen; man wurde gescholten und getadelt, man mochte nun bedingt oder unbedingt zustimmen. Der dicke Chirurgus hatte weniger Geduld als ich; er lehnte die Mittheilung dieser Preisschrift humoristisch ab, und versicherte, daß er gar nicht eingerichtet sen, über so abstracte Materien zu benken. Er drang vielmehr auf & Lombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Gur verlor unfer herber nicht an seiner Lebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthatig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Beribhnung gewurzt gewesen ware. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

Wenn bes Brutus Briefe, dir find in Ciccros Briefen, Dir, den die Arbfer der Schulen von wolfgebobeiten Brettern. Prochtgeruftete, troften, boch mehr von außen als inner Der von Gbitern du fammift, von Gothen oder vom Kothe, Goethe, sende mir fie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Namen diesen Spaß erlaubte; denn der Eigenname eines Menschen ift nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hangt und an dem nun allenfalls noch zu-pfen und derren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Hauf felbst ihm über und über ange-

machsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verlegen.

Der erste Borwurf hingegen war gegründerer. Ich hatte namlich die von Langern eingetauschen Autoren, und dazu noch verschiedene schwe Anshaus aus meines Baters Sammlung, mit nach Straßburg genommen und sie auf einem reinlichen Bucherbertet ausgestellt, mit dem besten Willen, sie zu benutzen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thätigkeiten zerssplitterte. Herber, der auf Bucher bbchst ausmerksam war, weil er deren jeden Augenblick bedurste, gewahrte bei mersteu Besuch meine schoden Sammlung, aber auch bald, daß ich mich dersselben gar nicht bediente; beswes gen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Ossentation, bei Gelegenheit mich damit auszuziehen pstegte.

Roch ein anderes Spottgedicht fallt mir ein, das er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den bibbern Sinn der Ralidnischen Schule nicht eingebrungen, aber Dominico Feti, ein trefflicher Kunftler, wiewohl Dumorist und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mußten gemaßte werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie genn dar, mit viel Sigenbeit, Geschmack und guter Laune. Er falhrte sie daburch ganz an's gemeine Leben heran, und die so geistreichen als

naiven Einzelnheiten seiner Compositionen, durch einen freien Pinsel empfohlen, hatten sich mir lebendig eingedrudt. Ueber diesen meinen kindlichen Aunstenthussach mus spottete herder folgendergestalt:

Aus Sympathie
Behagt mir besmbere ein Meister,
Dominico Arti besse er.
Der parobirt die biblische Parabet
So höbisch zu einer Karrensabet,
Aus Sympathie. — Du ndrische Parabet!

Dergleichen mehr ober weniger heitre ober abstause, muntre ober bittre Spaße konnte ich noch manche anfahren. Sie verbrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner Bildung beitrug, bhchlich zu schäesen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte; so fand ich mich gar bald darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpuncte mbglich war, gerechten Tadel von ungerechten Jnvectiven zu unterscheiden. Und so war benn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für mich gewesen ware.

Ich ward mit der Poeffe von einer gang andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bieber, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die Hebe bräische Dichtkunft, welche er nach seinem Borgänger Comth geistreich behandelte, die Bolkspoeffe, deren Ueberlieferungen im Eschaf aufzusuchen er und antrieb, die

alteften Urfunden ale Poefie, gaben bas Beugniß, bag Die Dichtfunft überhanpt eine Belt = und Bolfergabe fen, nicht ein Privat = Erbtheil einiger feinen, gebilbeten Månner. 3ch verschlang bas alles, und je beftiger ich im Empfangen, befto freigebiger mar er im Beben, und wir brachten die intereffanteften Stunden gufammen ju. Meine übrigen angefangenen Raturftubien fuchte ich fortzusegen, und ba man immer Beit genug bat, wenn man fie gut auwenden will, fo gelang mir mitunter bas Doppelte und Drenfache. Bas bie Rulle biefer wenigen Bochen betrifft, welche wir gufammen lebten, fann ich wohl fagen, bag alles, mas herder nachher allmablich ausgeführt bat, im Reim angedeutet ward, und baß ich baburch in die gludliche Lage gerieth, alles was ich bisher gebacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, ju completiren, an ein Soberes anzuenupfen, ju ermei= tern. Bare Berber methodischer gewesen, fo hatte ich auch fur eine bauerhafte Richtung meiner Bilbung bie toftlichfte Unleitung gefunden; aber er mar mehr geneigt ju prufen und anguregen, ale ju fubren und gu leiten. So machte er mich zuerft mit hamann's Schriften befannt, auf die er einen fehr großen Berth fette. Un= ftatt mich aber über diefelben zu belehren und mir ben Sang und Gang diefes außerordentlichen Beiftes begreif: lich zu machen; fo biente es ihm gewohnlich nur gur Be= luftigung, wenn ich mich, um zu dem Berftandnig fols der fibultifden Blatter zu gelangen, freilich wunderlich genug gebarbete. Inbeffen fuhlte ich wohl, daß mir in hamann's Schriften etwas zusagte, bem ich mich überließ, ohne zu wiffen, woher es komme und wohin es fuhre.

Rachbem bie Eur langer ale billig gebauert, Lobftein in feiner Behandlung ju fchwanten und fich ju mieberholen anfing, fo baf bie Sache fein Ende nehmen wollte, auch Deglow mir icon beimlich anvertraut hatte. baß mohl fchwerlich ein guter Musgang ju boffen fen : fo trubte fich bas gange Berhaltniß: Berber marb ungebulbig und migmuthig, es wollte ihm nicht gelingen, feine Thatigfeit wie bisber fortaufeten, und er mufite fich um fo mehr einschranten. ale man bie Schuld bes mifrathenen chirurgifchen Unternehmens auf Berbers allzugroße geistige Anstrengung und feinen ununterbroches nen lebhaften, ja luftigen Umgang mit une ju fchieben anfing. Genug, nach fo viel Qual und Leiden wollte bie funftliche Thranenrinne fich nicht bilben und bie beabfichtigte Communication nicht zu Stande fommen. Dan fah fich genbthigt, bamit bas Uebel nicht arger murbe, bie Bunbe jugehn ju laffen. Benn man nun bei ber Operation Berber's Standhaftigfeit unter folchen Schmergen bewundern mußte, fo hatte feine melancho: · lifche, ja grimmige Resignation in ben Gebanten, geits lebens einen folchen Dafel tragen gu muffen, etwas mahrhaft Erhabenes, wodurch er fich die Berehrung berer, bie ihn ichauten und liebten, fur immer zu eigen

Diefes Uebel, bas ein fo bebeutenbes Ungeficht entstellte, mußte ihm um fo årgerlicher fenn, ale er ein vorzügliches Frauenzimmer in Darmftadt fennen gelernt und fich ihre Reigung erworben hatte. Sauptfachlich in biefem Sinne mochte er fich jener Gur unterwerfen, um bei ber Rudreise freier, frohlicher, wohlgebildeter vor feine Salbverlobte gu treten, und fich gemiffer und un= verbruchlicher mit ihr zu verbinden. Er eilte jedoch, fos balb als moglid bon Strafburg meggutommen, und weil fein bisheriger Aufenthalt fo foftbar als unangenehm gewesen, erborgte ich eine Summe Gelbes fur ihn, bie er auf einen bestimmten Termin gu erstatten verfprach. Die Zeit verftrich, ohne daß bas Gelb ankam. Mein Glaubiger mahnte mich gwar nicht, aber ich mar boch mehrere Wochen in Berlegenheit. Endlich fam Brief und Geld, und auch hier verlaugnete er fich nicht: benn anftatt eines Dantes, einer Entschuldigung, enthielt fein Schreiben lauter fpottliche Dinge in Anittelberfen, bie einen andern irre, ober gar abwendig gemacht hatten; mich aber ruhrte bas nicht weiter, ba ich von feinem Berth einen fo großen und machtigen Begriff gefaßt hatte, der alles Bidermartige verschlang, mas ihm hatte fchaben fonnen.

Man foll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals, am wenigsten beffentlich reden, wenn man nicht badurch etwas Rugliches zu bewirken benkt; beghalb will ich hier gewisse zudringende Bemerkungen einschalten.

Dant und Undant gehoren zu benen, in ber moralis ichen Belt ieben Augenblid hervortretenden Ereigniffen, woruber die Menfchen fich unter einander niemals berubigen tonnen. 3ch pflege einen Unterschied zu machen amifchen Richtbantbarteit, Undanf und Wiberwillen gegen ben Dant. Jene erfte ift bem Menichen angeboren. ja anerichaffen : benn fie entipringt aus einer gludlichen, leichtfinnigen Bergeffenheit bes Bibermartigen wie bes Erfreulichen, wodurch gang allein die Kortfebung bes Lebens mbalich wirb. Der Menfch bedarf fo unendlich vieler außeren Bor = und Mitmirfungen gu einem leib= lichen Dafenn, bag wenn er ber Conne und ber Erbe, Gott und ber Natur, Borvorbern und Eltern, Freunden und Gefellen immer ben gebubrenben Dant abtragen wollte, ihm weber Beit noch Gefuhl übrig bliebe, um neue Boblthaten zu empfangen und zu genießen. Låfit nun freilich ber naturliche Mensch jenen Leichtfinn in und über fich malten, fo nimmt eine falte Gleichgultig= feit immer mehr überhand, und man fieht ben 2Boblthater gulest ale einen Rremben an, gu beffen Schaben man allenfalls, wenn es une nutlich mare, auch etwas unternehmen burfte. Dieß allein fann eigentlich Undant genannt merben, ber aus ber Robbeit entfpringt, worin bie ungebilbete Ratur fich am Enbe nothwenbig verlieren muß. Widerwille gegen bas Daufen jeboch, Ermibe= rung einer Wohlthat durch unmuthiges und verbrießs liches Befen ift febr felten und tommt nur bei vorzuge

lichen Menschen vor: folden, die mit großen Unlagen und bem Borgefühl berfelben, in einem niederen Stande ober in einer hulflofen Lage geboren, fich von Jugend auf Schritt vor Schritt burchbrangen und von allen Dr= ten ber Bulfe und Beiftand annehmen muffen, Die ihnen benn manchmal durch Plumpheit der Bohlthater vergallt und mibermartig werben, indem bas, mas fie empfangen, irbifch und bas, mas fie bagegen leiften, boberer Urt ift, fo bag eine eigentliche Compensation nicht gebacht werben fann. Leffing hat bei bem ichonen Bewußtfenn, bas ihm, in feiner beften Lebenszeit, über irdifche Dinge gu Theil mard, fich hieruber einmal berb aber heiter aus: gesprochen. Berber bingegen vergallte fich und anbern immerfort bie fconften Tage, ba er jenen Unmuth, ber ihn in ber Jugend nothwendig ergriffen batte, in ber Rolgezeit durch Beiftesfraft nicht zu maßigen wußte.

Diese Forderung kann man gar wohl an sich machen: benn ber Bildungsfähigkeit eines Menschen kommt bas Licht der Natur, welches immer thätig ist, ihn über seine Justäude aufzuklären, auch hier gar fremdlich zu staten; und überhaupt songle man in mauchen sittlichen Bildungsfällen die Mängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuerusten, weitliegenden Mitteln umfehen, da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen. So konnen wir zum Beispiel die Dankbarkeit in und durch bloße Gewohnheit erregen, lebenz die erhalten, ja zum Bedurfuis machen,

In einem biographischen Bersuch ziemt es wohl, von sich felbst zu reben. Ich bin von Natur so wenig dantbar ols irgend ein Mensch, und beim Bergessen empfangenes Guten tonnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Misverhaltnisses mich sehr leicht zum Undant verleiten.

Diesem zu begegnen, gewohnte ich mich guborberft, bei allem mas ich befite, mich gern zu erinnern, wie ich bagu gelangt, von wem ich es erhalten, es fen burch Gefchent, Taufch ober Rauf, ober auf irgend eine anbre Urt. Ich habe mich gewohnt, beim Borgeigen meiner Sammlungen ber Perfonen ju gebenten, burch beren Bermittelung ich bas Gingelne erhielt, ja ber Gelegens heit, bem Bufall, ber entfernteften Beranlaffung und Mitwirfung, woburch mir Dinge geworben, bie mir lieb und werth find, Gerechtigfeit miderfahren gu laffen. Das mas uns umgibt erhalt baburch ein Leben, wir feben es in geiftiger, liebevoller, genetifcher Berfnupfung, und burch bas Bergegenwartigen vergangener Bus ftande wird das augenblidliche Dafenn erhoht und bereichert, Die Urheber ber Gaben fleigen wieberholt vor ber Ginbilbungefraft hervor, man verfnupft mit ihrem Bilbe eine angenehme Erinnerung, macht fich ben Unbank unmöglich und ein gelegentliches Erwidern leicht und munichenswerth. Bugleich wird man auf bie Betrachtung besienigen geführt, mas nicht finnlicher Befit ift, und man recapitulirt gar gern, woher fich unfere boberen Guter ichreiben und batiren.

Che ich nun von jenem fur mich fo bedeutenden und folgereichen Berhaltniffe ju Berbern ben Blick hinmegs wende, finde ich noch einiges nachzubringen. Es mar nichts naturlicher, als bag ich nach und nach in Mittheis lung beffen, mas bisher ju meiner Bilbung beigetragen, befonders aber folder Dinge, die mich noch in dem Mugenblide ernftlich beschäftigten, gegen Berbern immer farger und farger marb. Er hatte mir ben Goaf an fo manchem, was ich fruber geliebt, verdorben und mich befonders megen der Freude, die ich an Dvide Metamorphofen gehabt, auf's ftrengfte getadelt. 3ch mochte meinen Liebling in Schutz nehmen wie ich wollte, ich mochte fagen, daß fur eine jugendliche Phantafie nichts erfreulicher fenn tonne, als in jenen heitern und herrliden Gegenden mit Gottern und Salbgottern gu verweis len und ein Beuge ihres Thuns und ihrer Leidenschaften ju fenn; ich mochte jenes oben ermahnte Gutachten eines ernfthaften Mannes umftanblich beibringen und folches burd meine eigne Erfahrung befraftigen: bas alles follte nicht gelten, es follte fich feine eigentliche unmittelbare Bahrheit in diesen Gedichten finden; hier fen meder Griechenland noch Stalien, weber eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr fen Rachahmung bes fcon Dagewesenen und eine manierirte Darftellung, wie fie fich nur von einem Uebercultivirten erwarten laffe. wenn ich benn gulett behaupten wollte: mas ein vorzug= liches Individuum bervorbringe, fen doch auch Natur,

und unter allen Bollern, frubern imd spätern, fep doch immer nur der Dichter Dichter gewesen; so wurde mir dieß nun gar nicht gut gebalten, und ich mußte manches deswegen ausstehen, ja mein Dvid war mir beinah ded durch verleiber: denn es ist keine Reigung, keine Gewohnheit so ftark, daß sie gegen die Misteden vorzigslicher Menschen, in die man Vertrauen setzt, auf die Länge sich erhalten konnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben dark, sieht es mit der Liebe schon missisch aus.

Um forgfaltigften verbarg ich ihm bas Intereffe an gewiffen Gegenftanben, Die fich bei mir eingemurgelt hatten und fich nach und nach zu poetischen Geftalten ausbilden wollten. Es war Got von Berlichingen und Rauft. Die Lebensbeschreibung bes Erftern batte mich im Innerften ergriffen. Die Geftalt eines roben : wohlmeinenden Gelbitbelfere in wilber anarchischer Beit erregte meinen tiefften Untheil. Die bedeutende Duppenfpielfabel bes Undern flang und fummte gar vieltonia in mir wieber. Much ich batte mich in allem Wiffen um: bergetrieben und mar fruh genug auf bie Gitelfeit beffelben hingewiesen worben. Ich barte es auch im Leben auf allerlei Beife verfucht, und war immer unbefriedigter und gegualter gurudgetommen. Run trug ich biefe Dinge, fo wie manche andre, mit mir herum und erabste mich baran in einfamen Stunden, ohne jedoch etwas bavon aufzufdreiben. Um meiften aber verbarg

ich bor Berbern meine muftifch = cabbaliftifche Chemie und was fid barauf bezog, ob ich mich gleich noch febr gern beimlich befchaftigte, fie confequenter auszubilben, als man fie mir überliefert hatte. Bon poetischen Ur= beiten glaube ich ihm die Mitschuldigen vorgelegt gu haben, boch erinnere ich mich nicht, bag mir irgend eine Burechtweifung ober Aufmunterung bon feiner Geite hieruber ju Theil geworden mare. Aber bei biesem allem blieb er ber er war; was von ihm ausging wirkte, wenn auch nicht erfreulich, boch bebeutend; ja feine Sanbidrift fogar ubte auf mich eine magifche Gewalt 3ch erinnere mich nicht, baß ich eine feiner Blatter, ja nur ein Couvert von feiner Sand, gerriffen ober verschleubert hatte; bennoch ift mir, bei ben fo mannich faltigen Drt = und Beitwechfeln, fein Document jener wunderbaren, ahungsvollen und gludlichen Tage ubrig geblieben.

Daß übrigens Gerber's Anziehungefraft sich so gut auf andre als auf mich wirksam erwies, wurde ich kaum erwähnen, hatte ich nicht zu bemerken, daß sie sich bessenders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das treue redliche Streben diese Mannes muste jeden, der nur trgend Gemuch hatte, hoddlich interessiren, der nur trgend Gemuch hatte, hoddlich interessiren im seine Empfänglichkeit jeden, der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit reizen. Auch betrug sich herber gegen ibn nachsichtiger als gegen uns andre: denn seine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirsens eine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirsens eine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirsenschaften.

kung, die auf ihn geschah, im Berbaltniß zu stehen. Jungs, Umschräftheit war von so viel gutem Willen, sein Bordringen von so viel Sanftheit und Ernst begleitet, daß ein Berffandiger gewiß nicht hart gegen ihn sepn, und ein Wohlmossender ihn nicht verhöhnen noch zum Besten haben konnte. Auch war Jung durch Deredern dergestalt exaltirt, daß er sich in allem seinem Thun gestärkt und gefordert substee, ja seine Reigung gegen mich schien in eben diesem Raße abzunehmen; doch blieben wir immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir ans jedoch nunmehr von der freundschaftlichen Krantenstuse und von den allgemeinen Wetrachtungen, welche eber auf Krantseit als auf Gestandbeit des Geistes deuten; begeben wir uns in die freie Luft, auf den hoben und breiten Attan des Manters, als ware die Zeit noch da, wo wir junge Gesellen uns bfters dorthin auf den Abend beschieden, um mit gefüllten Romern die scheidende Sonne zu begrüßen. hier verlor sich alles Gespräch in die Betrachtung der Gegend, alsdaun wurde die Schafe der Augen gepräft, und jeder bestrebte sich die entferntesten Gegenstände gewahr zu werden, ja deutlich zu unterscheiden. Gute Kernröber wurden zu Halts zu unterscheiden. Gute Kernröber wurden zu Halts genaum und ein Freund nach dem andern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und wertheste geworden; und schon sehlte es auch

mie nicht an einem solchen Magchen, das, ob es gleich nicht bedeutend in der Landschaft hervortrat, mich doch mehr als alles andere mit einem lieblichen Jauber an sich dog. Bei solchen Gelegenheiten ward num durch Erzählung die Einbildungskraft angeregt und manche keine Reise verabredet, ja oft aus dem Stegreife unternommen, von denen ich nur eine statt vieler umfändlich erzählen will, da sie in manchem Sinne für mich folgereich gewesen.

Mit zwen werthen Freunden und Tifchgenoffen, Engelbach und Wenland, beide ans dem untern Elfaß geburtig, begab ich mich ju Pferde nach Babern, mo uns, bei ichonem Wetter, ber fleine freundliche Drt gar anmuthig anlachte. Der Unblick bes bifchoflichen Schloffes erregte unfere Bewunderung; eines neuen Stalles Beitlaufigfeit, Große und Pracht zeugten von bem übrigen Bohlbehagen bes Befigers. Die Berrlich= feit ber Treppe überraschte uns, Die Bimmer und Gale betraten wir mit Chrfurcht, nur contraftirte die Perfou bes Cardinals, eines fleinen zusammengefallenen Mannes, ben wir fpeifen faben. Der Blid in ben Garten ift berr= lich, und ein Canal drey Biertelftunden lang, fchnurgerade auf Die Mitte bes Schloffes gerichtet, gibt einen hoben Begriff von dem Ginn und den Rraften der vorigen Befiger. Bir fpagierten baran bin und wieder und genoffen maucher Partieen Diefes fcon gelegenen Gangen, an Ende ber herrlichen Elfaffer Chene, am Sufe ber Bogefen.

Rachbem wir uns nun au biefem geiftlichen Borpoften einer toniglichen Dacht erfreut, und es uns in feiner Region wohl fenn laffen, gelangten wir fruh ben andern Morgen zu einem bffentlichen Bert, bas bochft murbig ben Gingang in ein machtiges Ronigreich eroffnet. Bon ber aufgehenden Sonne befchienen erhob fich vor une bie berühmte Baberner Steige, ein Berf von unüberbenf: licher Arbeit. Schlangenweis, über bie fürchterlichften Relfen aufgemauert, fuhrt eine Chauffee, fur bren Bagen neben einander breit genug, fo leife bergauf, bag man es faum empfindet. Die Barte und Glatte bes Begs, bie geplatteten Erhbhungen an beiben Geiten fur die Fußganger, die fteinernen Rinnen gum Ableiten ber Bergmaffer, alles ift fo reinlich als funftlich und bauerhaft bergerichtet, baß es einen genugenben Unblid gewährt. Go gelangt man allmablich nach Pfalgburg, einer neueren Seftung. Gie liegt auf einem magigen Sugel; die Berte find elegant auf fchwarzlichen Felfen von gleichem Geftein erbaut, bie mit Ralf weiß ausgeftrichenen Sugen bezeichnen genau die Große ber Quabern und geben von ber reinlichen Arbeit ein auffallenbes Den Ort felbit fanben wir, wie fich's fur eine Reftung gegiemt, regelmaßig, von Steinen gebaut, die Rirche geschmadvoll. 216 wir burch bie Strafen manbelten - es war Sonntage fruh um neun - horten wir Musit; man walste schon im Wirthshause nach Bergensluft, und ba sich die Einwohner durch die große Theurung, ja durch die drohende Jungersnoth, in ihrem Bergnügen nicht irre machen liegen, so word auch unser jugendlicher Frohsinn keineswegs getrübt, als uns der Backer einiges Brot auf die Reise versagte und uns in den Gasthof verwies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren dürften.

Gehr gern ritten wir nun wieder die Steige binab, um biefes architektonische Bunber gum gwenten Dale anguftaunen, und une ber erquidenben Mueficht über bas Elfaß nochmals zu erfreuen. Wir gelangten balb nach Bucheweiler, wo und Freund Benland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frifchen jugendlichen Sinne ift ber Buftand einer fleinen Stadt febr gemäß; Die Familienverhaltniffe find naber und fuhlbarer, bas Sauswesen, bas zwifden lafflicher Umtebeschaftigung, ftabtifchem Gewerb, Feld= und Gartenbau, mit maßiger Thatigfeit fich bin und wieder bewegt, labt uns ein gu freundlicher Theilnahme, die Gefelligfeit ift nothwendig, und ber Fremde befindet fich in ben beschrankten Rreifen fehr angenehm, wenn ihn nicht etwa die Dighelligkeiten ber Ginwohner, die an folden Orten fuhlbarer find, irgendmo berühren. Diefes Stadtden mar ber Saupt= plat ber Graffchaft Sanau = Lichtenberg, bem Landgrafen von Darmftadt unter Frangbfifcher Sobeit gehörig. Gine bafelbft angeftellte Regierung und Rammer machten ben . Ort zum bebeutenden Mittelpunct eines sehr schonen und wunschenswerthen sukriktichen Besitzes. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Baue art des Orts, wenn wir heraustraten, um das alte Schloß und die an einem Hügel vortresslich angelegten Garten zu beschauen. Mancherlei Lustwälbehen, eine zahme und wiste Fasanerie und die Reste mancher ähneilichen Ausstalten zeigten, wie angenehm biese kleine Residenz Ausstalten zeigten, wie angenehm biese kleine Residenz ehemals musse gewesen sehr

Doch alle biefe Betrachtungen übertraf ber Unblid, wenn man bon bem nahgelegenen Bafchberg bie vollig parabiefifche Gegent aberichaute. Diefe Bbbe, gang aus verfchiebenen Dufcheln gufammengehauft, machte mich jum erften Male auf folche Documente ber Bormelt aufmertfam; ich hatte fie noch niemals in fo großer Maffe beifaminen gefeben. Doch wendete fich ber fchauluftige Blid balb ausichlieflich in bie Gegenb. Dan ftebt auf bem letten Borgebirge nach bem Lanbe gu; gegen Dorben liegt eine fruchtbare, mit fleinen Balb: den burchzogene Alache, von einem ernften Bebirge begrangt, bas fich gegen Abend nach Babern bin erftrect, wo man ben bischoflichen Palaft und bie eine Stunde bavon liegende Abren St. Johann bentlich erfennen mag. Bon ba verfolgt bas Muge bie immer mehr ichwindende Bergfette ber Bogefen bis nach Guben bin. Benbet man fich gegen Rorboft, fo fieht man bas Schloß Lichtenberg auf einem Relfen, und gegen Guboft

hat das Auge die unendliche Flache bes Elfaffes zu durchforschen, die sich in immer mehr abduftenden Landschaftsgrunden dem Geficht entzieht, bis zulegt die Schwäbiichen Gebirge schattenweis in den Horizont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanderungen durch die Welf hatte ich bemerkt, wie bedeutend es sey, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja dem Keinen nach dem Laufe der Wasser wohn er denn eigentlich laufe. Man erlangt dadurch eine llebersicht von ieder Augeregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Idden und Tiefen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten welche sowohl dem Anschauen als dem Gedachnis zu Hilfe fommen, aus geologischem und politischem Ländergewire. In dieser Betrachtung nahm ich sewrichen Abselten Betrachtung nahm ich sewrichen Abselten Worgen nach Lotheingen zu wenden gedachten.

Der Abend ging hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreusliche Gegenwart durch Erinnerung an eine besiere Bergangenheit zu erheitern such est allem andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Name des letzten Grafen Reinhard von Hanau in Segen, dessen großer Berstand mid Tüchtigskeit in allem seinem Thun und Lassen hervortrat, und von dessen Daspyn, noch manches sichen Denkmal übrig geblieben war, Solche Männer haben den Borzug dopppelte Wohlthäter zu seyn, einmal für die Gegenwart,

bie fie begidden, und fobann fur bie Butunft, beren Befuhl und Muth fie nabren und aufrecht erhalten.

Mle wir nun une nordweftmarte in bas Gebirg mens beten und bei Lugelftein, einem alten Bergichloff in einer febr bugelvollen Gegend, vorbeizogen, und in bie Region ber Gaar und Mofel binabftiegen, fing ber Sim= mel an fich ju truben, ale wollte er une ben Buftanb bes rauberen Beftreiches noch fuhlbarer machen. Das Thal ber Gaar, wo wir zuerft Bodenheim, einen fleinen Ort, antrafen, und gegenuber Meufaarwerben, aut gebaut, mit einem Luftfcblog, erblidten, ift gu beiben Seiten von Bergen begleitet, Die traurig beifen fonnten, wenn nicht an ihrem Suß eine unendliche Folge von Biefen und Datten, Die Suhnau genannt, fich bis Saaralbe und weiter bin uniberfehlich erftredte. Grofe Gebande eines ehemaligen Geftutes ber Bergoge von Los thringen gieben bier ben Blid an; fie bienen gegenmartig, ju folden 3meden freilich fehr mohl gelegen, als Meneren. Bir gelangten über Saargemund nach Saarbrud. und biefe fleine Refibeng mar ein lichter Punct in einem fo felfig malbigen Lande. Die Ctabt, flein und bualid. aber durch ben letten Furften wohl ausgeziert, macht fogleich einen angenehmen Ginbrud, weil bie Baufer alle grauweiß angeftrichen find. und bie verschiedene Sobe berfelben einen mannichfaltigen Unblid gemabrt. Dit= ten auf einem ichbnen mit ansehnlichen Gebauben umaes benen Dlate ftebt bie Lutherifche Rirche, in einem fleis

nen, aber bem Gangen entfprechenben Dafftabe. Borberfeite bes Schloffes liegt mit ber Stadt auf ebenem Boben, bie Binterfeite bagegen am Abhange eines fteilen Relfens. Diefen hat man nicht allein terraffenweis abgearbeitet, um bequem in bas Thal gu gelangen, fonbern man bat fich auch unten einen langlich vieredten Gartenplas, burd Berbrangung bes Aluffes an ber eis nen und burch Abichroten bes Felfens an ber anbern Ceite, verschafft, worauf benn biefer gange Raum erft mit Erbe ausgefüllt und bepflangt worben. Die Beit biefer Unternehmung fiel in bie Epoche, ba man bei Gartenanlagen ben Architetten ju Rathe jog, wie man gegenwartig bas Muge bes Lanbichaftemablers zu Sulfe Die gange Ginrichtung bee Schloffes, bas nimmt. Roftbare und Angenehme, bas Reiche und Bierliche, beuteten auf einen lebensluftigen Befiger, wie ber verftorbene Furft gemefen mar; ber gegenmartige befand fich nicht am Orte. Prafibent von Gunberobe empfing uns auf's verbindlichfte und bewirthete uns bren Tage beffer als wir es erwarten burften. 3ch benutte bie mancher= lei Befanntichaften, ju benen wir gelangten, um mich vielfeitig ju unterrichten. Das genufreiche Leben bes porigen Surften gab Stoff genug gur Unterhaltung, nicht weniger bie mannichfaltigen Unftalten, bie er getrof= fen, um Bortheile, Die ihm Die Ratur feines Landes barbot, ju benuten. Bier murbe ich nun eigentlich in bas Intereffe ber Berggegenben eingeweiht, und bie Luft

ju benomischen und rechnischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt. Wir ihrten von den reichen Qutmeiter Steintoblengruben, von Eisenz und Maunwerten, ja fogar von einem bremnenden Berge, und rufteren uns, biese Munder in ber Nabe zu beschauen.

Dun jogen wir burch malbige Gebirge, bie bemieni: gen, ber aus einem berrlichen fruchtbaren Lande fommt. muft und traurig ericbeinen muffen, und bie nur burch ben innern Gehalt ihres Schoofes uns anziehen fonnen. Rurg binter einander murden wir mit einem einfachen und einem complicirten Mafchinenwerke befannt, mit einer Genfenschmiebe und einem Drathzug. Wenn man fich an jener ichon erfrent, bag fie fich an bie Stelle gemeiner Bande fett, fo fann man biefen nicht genng bemundern, indem er in einem boberen organischen Sinne wirft, von bem Berftand und Bewußtfenn faum gu trennen find. In ber Mlaunbutte erfundigten mir uns genan nach ber Gewinnung und Reinigung biefes fo nbthigen Materials, und als wir große Saufen eines meis fien, fetten, loderen, erdigen Wefens bemertten und beffen Rugen erforschten, autworteten bie Arbeiter lachelnd, es fen ber Schaum, ber fich bei'm Mlaunfieden obenauf merfe, und ben Berr Stauf fammeln laffe, weil er benfelben gleichfalls hoffe gu Gute gu machen. -Lebt Berr Stauf noch? rief mein Begleiter verwundert aus. Man bejahte es und verficherte, bag wir, nach

unferm Reifeplan, nicht weit von feiner einfamen Bobnung vorbeifommen murden.

Unfer Weg ging nunmehr an ben Rinnen binauf, in welchen bas Alaumvaffer heruntergeleitet wird, und an bem vornehmften Stollen vorbei, ben fie bie Landgrube nennen, woraus bie beruhmten Dutweiler Steinkohlen gezogen werben. Gie haben, wenn fie troden find, bie blaue Farbe eines duntel angelaufenen Stahle, und bie fconfte Briefolge fpielt bei jeder Bewegung über die Dberflache bin. Die finfteren Stollenschlunde zogen uns jedoch um fo meniger an, ale ber Behalt berfelben reich= lich um une ber ausgeschüttet lag. Run gelangten wir gu offnen Gruben, in welchen die gerofteten Maunschie= fer ausgelaugt werden, und bald barauf überrafchte uns, obgleich vorbereitet, ein feltsames Begegnif. 'Bir traten in eine Rlamme und fanden uns in ber Region bes brennenden Berges. Gin ftarter Schwefelgeruch umgog uns; die eine Geite ber Sohle war nabezu glubend, mit rothlichem, weißgebranntem Stein bededt; ein bider Dampf flieg aus ben Rlunfen hervor, und man fuhlte Die Bige bes Bobens auch burch bie ftarten Goblen. Gin fo gufalliges Ereignig, Denn man weiß nicht wie biefe Strede fich entzundete, gewährt ber Mlaunfabrication ben großen Bortheil, daß die Schiefer, woraus die Dberflache bes Berges befteht, volltommen geroftet baliegen und nur furg und gut ausgelaugt werben burfen. Die gange Rlamme war entftanden, bag man nach und

nach bie calcinirten Schiefer abgeraumt und verbraucht hatte. Wir kletterten aus dieser Tiefe hervor und waren duf dem Gipfel des Berges. Ein anmuthiger Buchen-wald umgab den Plat, der auf die Hohle folgte und sich ihr zu beiden Geiten verbreitete. Mehrere Vahume stansben schon verdorrt, andere welken in der Nahe von ansbern, die, noch gang frisch, jene Gluth nicht ahneten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrobend naherte.

Auf bem Plate bampften verschiedene Deffnungen, andere batten fcon ausgeraucht, und fo glomm diefes Reuer bereits gebn Sabre burch alte verbrochene Stollen und Schachte, mit welchen ber Berg unterminirt ift. Es mag fich auch auf Rluften burch frifche Roblenlager burchziehen: benn einige hundert Schritte weiter in ben Bald gedachte man bebeutenbe Mertmale von ergiebigen Steintoblen au verfolgen; man mar aber nicht meit ges langt, als ein ftarfer Dampf den Arbeitern entgegen: brang und fie vertrieb. Die Deffnung mard wieder aus geworfen; allein wir fanden bie Stelle noch rauchenb. als wir baran vorbei ben Deg gur Refibeng unferes einfiedlerifden Chemitere verfolgten. Gie liegt gwifden Bergen und Balbern; die Thaler nehmen bafelbft febr mannichfaltige und angenehme Rrummungen, ringe um: her ift ber Boben fdwarg und tohlenartig, Die Lager geben haufig ju Tage aus. Gin Roblenphilofoph -Philosophus per ignem, wie man fonft fagte - hatte fich wohl nicht ichidlicher anfiebeln tounen.

Bir traten por ein fleines, gur Bohnung nicht ibel bienliches Saus und fanden Berrn Stauf, ber meinen Freund fogleich erkannte und mit Rlagen über bie neue Regierung empfing. Freilich fonnten wir aus feinen Reben vermerten, daß bas Alaumvert, fo wie manche andere wohlgemeinte Unftalt, wegen außerer, vielleicht auch innerer Umftanbe, die Untoften nicht trage, und was bergleichen mehr mar. Er gehorte unter bie Chemiter jener Beit, bie, bei einem innigen Gefühl beffen was mit Raturproducten alles gu leiften mare, fich in einer abftrufen Betradtung von Rleinigkeiten und Rebenfachen gefielen, und bei unzulanglichen Renntniffen nicht fertig genug basjenige gu leiften verftanden, mor= aus eigentlich bfonomischer und mercantilischer Bortheil ju gieben ift. Co lag ber Rugen, ben er fich von jenem Schaum verfprach, febr im Beiten; fo zeigte er nichts als einen Ruchen Galmiat, ben ihm ber brennende Berg geliefert hatte.

Bereitwillig und froh, seine Klagen einem menschlichen Obre mitzutheilen, schleppte sich das hagere, abzgelebte Mäunchen in einem Schuh und einem Pantosfes, mit herabhängenden, vergebens wiederholt von ihm heradgezogenen Strumpfen, den Berg hinauf, wo die Barzholter steht, die er selbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen verfallen sieht. Dier fand sich einezusammenhangende Ofenreihe, wo Stelnkohlen abgeschweselt und zum Gebrauch bei Eisenwerken tauglich

gemacht werden follten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Harz auch zu Gute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und so unterlag den vielsachen Absichten alles zusammen. Bei Ledzeiten des vorigen Falrz fren trieb man das Geschäft aus Liebhaberen, auf hoffz mung; jest fragte man nach dem unmittelbaren Rugen, der nicht nachzuweisen war.

Nachdem wir unsern Abepten seiner Einsamkeit überlassen, eilten wir, — benn es war schon spat geworden — ber Friedrichsthaler Glashitte zu, wo wir eine ber wichtigsten und wunderbarften Werkthatigkeiren des menschlichen Kunstgeschickes im Borübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr als diese bedeutenden Erfahrungen interessischen uns junge Wursche, einige lustige Abenteuer, und bei einbrechender Finsternis, unweit Neukirch, ein derraschendes Fenerwerk. Denn wie vor einigen Nachten, an den Ufern der Saar, seuchzende Wolken Johanniswurmer zwischen Fels und Busch um und schwebten, so spielten und nun die sunkenwerfeuden Essen ich lustiges Fenerwerk entgegen. Wir betraaten bei tieser Nacht die im Abalgrunde liegenden Schmelzhatten, und verzundzen und an dem seltsamen Halbunkel dieser Breterzuhblen, die nur durch des glubenden Ofens geringe Destignung kummerlich erseuchter werden. Das Geräusch des Wassers und der von ihm getriebenen Blasbalge, das

fürchterliche Saufen und Pfeifen bes Minbstroms, der, in das geschmolzene Erz wutchend, die Ohren betäubt und die Sinne verwirrt, trieb uns endlich hinweg, um in Neukirch einzukehren, das an dem Berg hinaufgebaut ift.

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigfeit und Unrube bes Tags fonnte ich bier noch feine Raft finden. 3ch uberließ meinen Freund einem gludlichen Schlafe und fuchte bas bober gelegene Sagbicbloß. Es blidt weit uber Berg und Balber bin, beren Umriffe nur an bem heitern Rachthimmel zu erfennen, beren Geiten und Tiefen aber meinem Blid undurchbringlich maren. Go leer als einfam ftand bas mohlerhaltene Gebaube; fein Caftellan, fein Jager mar ju finden. 3ch fag vor den gro= Ben Glasthuren auf ben Stufen, Die um Die gange Terraffe bergebn. Sier, mitten im Gebirg, über einer malbbemachfenen finfteren Erbe, Die gegen ben heitern Borigont einer Sommernacht nur noch finfterer ericbien. bas brennenbe Sterngemblbe uber mir, fag ich an ber verlaffenen Statte lange mit mir felbft und glaubte niemals eine folche Ginfamfeit empfunden gu haben. Die lieblich überraschte mich baber aus ber Ferne ber Ton von einem Paar Balbhornern, ber auf einmal wie ein Balfambuft bie ruhige Urmofphare belebte. Da erwachte in mir bas Bilb eines holben Befens, bas vor ben bun= ten Geftalten biefer Reiferage in ben Sintergrund gewi= chen mar, es enthallte fich immer mehr und mehr, und

trieb mich von meinem Plate nach ber Berberge, wo ich Unstalten traf, mit bem Fruhften abzureisen.

Der Rudweg murbe nicht benutt wie ber Bermeg. Go eilten wir burch 3menbruden, bas, als eine fcbne und merfmurbige Refibeng, wohl auch unfere Aufmertfamfeit verbient batte. Wir marfen einen Blid auf das große, einfache Schloß, auf die weitlaufigen, regels magig mit Lindenftammen bepflangten, gum Dreffiren ber Parforcepferde wohleingerichteten Esplanaben, auf bie großen Stalle, auf bie Burgerhaufer, welche ber Furft baute, um fie ansspielen gu laffen. Alles biefes, fo wie Rleibung und Betragen ber Ginwohner, befons bers ber Rrauen und Madden, beutete auf ein Berhalt= nif in die Kerne, und machte ben Bezug auf Paris ans fchaulich, bem alles Ueberrheinische feit geraumer Beit fich nicht entziehen fonnte. Bir besuchten auch ben bor ber Stadt liegenden bergoglichen Reller, ber weitlaufig ift, mit großen und funftlichen Raffern verfeben. jogen weiter und fanden bas Land gulett wie im Gaarbrudifchen. 3mifchen wilden und rauben Bergen wenig Dorfer; man verlernt bier fich nach Getreibe umgufeben. Den hornbach gur Geite fliegen wir nach Bitich, bas auf dem bedeutenden Plate liegt, mo die Gemaffer fich fcheiben, und ein Theil in die Gaar, ein Theil bem Rheine gufallt; biefe lettern follten uns balb nach fich gieben. Doch fonnten wir bem Stadtchen Bitich, bas fich febr mablerifch um einen Berg berumichlingt, und

ber oben liegenden Festung unsere Aufmerksamkeit nicht versagen. Diese ist theils auf Felsen gebaut, theils in Felsen gehaut, theils in Felsen gehaute. Die unterirdischen Raume sind befonders merkwultdig; bier ist nicht allein hinreichender Platz zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Wich, sem dern man trifft sogar große Gewblbe zum Exerciren, eine Mable, eine Capelle und was man unter der Erde sonst fordern konnte, wenn die Oberstäde benuruhigt wurde.

Den hinabfturgenden Bachen folgten wir nunmehr durch's Barenthal. Die dicen Balber auf beiben Soben find unbenutt. Bier faulen Stamme gu Taufenden über einander, und junge Sprofflinge feimen in Un= gahl auf halbvermoderten Borfahren. Sier fam uns durch Gesprache einiger Fußbegleiter ber Dame von Die= terich wieder in die Dhren, den wir ichon ofter in diefen Balbgegenden ehrenvoll hatten aussprechen boren. Die Thatigfeit und Gewandtheit Diefes Mannes, fein Reich: thum, bie Benugung und Unwendung beffelben, alles ericbien im Gleichgewicht; er fonnte fich mit Recht bes Erworbenen erfrenen, bas er vermehrte, und bas Ber-Diente genießen, bas er ficherte. Je mehr ich bie Belt fab, je mehr erfreute ich mich, außer ben allgemein beruhmten Ramen, auch befonders an benen, die in ein= gelnen Gegenden mit Achtung und Liebe genaunt mur= ben; und fo erfuhr ich auch hier bei einiger Rachfrage gar leicht, daß von Dieterich fruber ale andre fich ber Gebirgefchage, bes Gifens, ber Rohlen und bes Solges,

mit gutem Erfolg zu bedienen gewußt und fich zu einen immer wachsenden Wohlhaben herangearbeitet habe.

\* Niederbrunn, wohin wir gelangten, war ein neues Zengniß hiervon. Er hatte diesen fleinen Ort bem Grazfen von Leiningen und andern Theilbesigern abgekauft, um in der Gegend bedeutende Gisenwerke einzurichten.

hier in biefen von ben Romern icon angelegten Babern umfpalte mich ber Geift bes Alterthums, beffen ehrwarbige Trummer in Resten von Baseeliefs und Inschriften, Saulenknaufen und Schaften mir aus Bauershöfen, wilcom wirthschaftlichen Wuft und Gerathe, gar wunderfam entgegenleuchteten,

So verehrte ich auch, als wir die nahe gelegene Bafenburg bestiegen, an der großen Kelsmaße, die den Grund der einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die dem Merkur ein dankbares Gelübd abstattet. Die Burg seldt liegt auf dem letzen Berge von Bitich her gegen das Laud zu. Es sind die Kuinen eines Deutschen, auf Romische Reste gebauten Schlosses. Bon dem Thurm übersah man abermals das ganze Elsah, und des Mansters deutsiche Spige bezeichnete die Lage von Straßburg. Jundost zuhurme bieser Stad der große Hagenaner Forst, und die Thurme dieser Stad ragten dahinter ganz deutsich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten durch Reichshofen, wo von Oleterich ein bedeutendes Schloß erbanen sieß, und nachdem wir, von den Hageln bei Niedermodern, den

angenehmen Lauf bes Moberflüßchens am Sagenauer Wald her betrachter hatten, ließ ich meinen Freund bei einer lächerlichen Steinkohlengruben-Aistation, die zu Outweiler freilich etwas ernsthafter wurde gewesen seyn, und ritt durch Sagenau, auf Richtwegen, welche mir die Neigung schon andeutete, nach dem geliebten Sesenheim.

Denn jene sammtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegend auch sobann wieder in ein heiteres, fruchtbares, fribliches Land konnten meinen innern Mich nicht fessen, fribliches Land konnten meinen innern Mich nicht fessen, der auf einen liebenswurdigen anziehenden Gespenstand gerichtet war. Auch diesmal erschien mir der Herweg reizender als der Hindeg, weil er mich wieder in die Nahe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Gerzen ergeben war und welche so viel Achtung als Liebe verbiente. Mir sey jedoch, obe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung führe, vergdnut, eines Unifandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Weigung und die Zufriedensheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie fehr ich in der uenern Literatur gurudt feyn mußte, laßt fich aus der Lebenbart foliegen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, benen ich mich geroldmet hatte, und mein Aufenthalt in Strafburg Fonnte mich darin nicht forbern. Runf tam herber und brachte neben feinen großen Kenntniffen noch mauche Hullsmittel und überdieß auch neuere Schriften mit.

Goethe's Berte. XXV. Bb.

Unter diefen fundigte er uns den Landpriefter von Bafefield als ein furtreffliches Bert au, von dem er uns
die Deutsche Uebersetzung durch selbsteigne Borlefung bekannt machen wolle.

Seine Urt zu lefen mar gang eigen; wer ihn predigen gehort hat, wird fich davon einen Begriff machen tonnen. Er trug alles, und fo auch biefen Roman, ernft und ichlicht vor; vollig entfernt von aller bramatifche mimifchen Darftellung, vermied er fogar jene Mannich: faltigfeit, die bei einem epifchen Bortrag nicht allein er= laubt ift, fondern wohl geforbert wird: eine geringe 216wechselung bes Tons, wenn verschiedene Perfonen fpreden, wodurch bas mas eine jebe fagt, herausgehoben und ber Sandelnde von bem Ergablenden abgefondert wird. Dhue monoton ju fenn ließ Berber alles in Ginem Ion binter einander folgen, eben als wenn nichts gegenwartig, fondern alles nur hiftorifch mare, als wenn Die Schatten Diefer poetischen Befen nicht lebhaft vor ibm wirkten, fondern mur fanft vorübergleiteten. Doch hatte biefe Urt bes Bortrags, aus feinem Munbe, einen unendlichen Reig: benn weil er alles auf's tieffte em= pfand, und die Mannichfaltigfeit eines folchen Berts hochzuschagen mußte, fo trat bas gange Berbienft einer Production rein und um fo deutlicher hervor, ale man nicht burch icharf ausgesprochene Gingelnheiten geftort und aus ber Empfindung geriffen murbe, welche bas Gange gewähren follte.

Ein protestantifder Landgeiftlicher ift vielleicht ber iconfte Gegenstand einer mobernen Joulle; er erscheint, wie Melchisebech, als Priefter und Ronig in Giner Perfon. Un ben unschuldigften Buftand, ber fich auf Erben benfen lagt, an ben bes Ackermanns, ift er meiftens burch gleiche Beschäftigung, fo wie burch gleiche Fami= lienverhaltniffe gefnunft; er ift Bater, Sausberr, Lands mann und fo volltommen ein Glied ber Gemeine. Muf diefem reinen, fconen, irdifchen Grund ruht fein boberer Beruf; ihm ift übergeben, Die Menfchen in's Leben gu fuhren, fur ihre geiftige Erziehung gu forgen, fie bei allen Sanpt : Evochen ibres Dafenns zu fegnen, fie gu belehren, ju fraftigen, ju troften, und, wenn ber Troft fur bie Wegempart nicht ausreicht, bie hoffnung einer gludlicheren Bufunft berangurufen und gu verburgen. Dente man fich einen folchen Mann, mit rein menschlis den Gefinnungen, ftart genug, um unter feinen Um= ftanben bavon zu weichen, und ichon baburch über bie Menge erhaben, von ber man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten fann; gebe man ihm bie gu feinem Umte nothigen Renntniffe, fo wie eine heitere, gleiche Thatigfeit, welche fogar leibenschaftlich ift, indem fie feinen Mugenblick verfaumt bas Gute gn wirfen - und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Bugleich aber fuge man bie nothige Beschranktheit bingu, bag er nicht allein in einem fleinen Rreise verharren, fondern auch al= lenfalls in einen fleineren übergeben inoge; man verleihe ibm Gutmuthigteit, Berschnlichkeit, Standhaftigleit und mas fonft noch aus einem entschiedenen Charafter Lebbliches heworfpringt; und über dies alles eine heitere Rachgiebigfeit und lachelnde Duldung eigner um frember beiler: so hat man das Bilb unseres trefflichen Walessieb so giemlich beisammen.

. Die Darftellung biefes Charafters auf feinem Les benegauge burch Freuden und Leiben, bas immer mach: fende Intereffe ber gabel, burch Berbindung bes gang Raturlichen mit bem Sonberbaren und Geltfamen, macht biefen Roman zu einem ber beften, bie je geschrieben worden; ber noch überbief ben großen Borgug bat, baß er gang fittlich, ja im reinen Ginne driftlich ift, bie Belohnung bes guten Billens, bes Beharrens bei bem Rechten barftellt, bas unbedingte Butrauen auf Gott bestätigt und ben endlichen Triumph bes Guten über bas Bbfe beglaubigt, und bieg alles ohne eine Gpur von Frommelen ober Debantismus. Bor beiben batte ben Berfaffer ber bobe Ginn bemahrt, ber fich bier burchgangig ale Fronie zeigt, woburch biefes Bertchen uns eben fo weife als liebenswurdig entgegenfommen maß. Der Berfaffer, Doctor Goldsmith, hat ohne Frage große Ginficht in bie moralische Belt, in ihren Berth und in ihre Gebrechen; aber gugleich mag er nur bantbar aner: fennen, bag er ein Englander ift, und die Bortheile, Die ihm fein Land, feine Dation barbietet, boch ans rechnen. Die Familie, mit beren Schilberung er fich

beschäftigt, fleht auf einer ber letzen Stufen bes burgerlichen Behagens, und boch kommt sie mit dem Schäften in Berührung; ihr enger Kreis, ber sich noch mehr verengt, greift, burch ben natürlichen und bargertichen Lauf der Dinge, in die große Belt mit einz, auf der reichen bewegten Boge des Englischen kebens siemmunt beier kleine Kahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden vor bulfe vom der ungeheuern Florte zu erwarten, die um ihn hersegelt.

Ich kann voraussetzen, daß meine Leser dieses Wert kennen und im Gedachniß haben; wer es züenk hier nennen hbet, so wie der, welcher aufgeregt wirt, es wieder zu lesen, beide werden mir dauken. Für jene bemerke ich mur im Borübergeben, daß des Landgeislichen Hausseraus von der thätigen, guten Urt ist, die es sich und den Ihrigen an nichts seblen läßt, aber auch basit auf sich nich bie Ihrigen etwas einbildisch ist. Iwwe Bedyter, Dieve, sichen und mehr nach ausen, Sephie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen sleiftigen, dem Bater nacheisernen etwas herben Sohn, Woses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn herber bei feiner Borfesing eines Fehlers beschulbigt werben konnte, so war es ber Ungebuld; er wartete nicht ab, bis ber Zuhbrer einen gewissen Theil bes Berlaufs vernommen und gefast batte, um richtig babei empfinden und gehörig beinken zu konnen; voreilig wollte er sogleich Wirkungen sehen, und doch war er auch

mit biefen ungufrieben, wenn fie bervortraten. tabelte bas Uebermaß von Gefuhl, bas bei mir von Schritt gu Schritt mehr überfloß. Ich empfand als Menfch ale junger Menfch; mir war alles lebendia. mabry gegenwartigt Er, ber bloß Gehalt und Rorm beachtete, fah freilich wohl, daß ich vom Stoff uberwaltigt mard; und bas wollte er nicht gelten laffen. Deglow's Reflexionen junachft, Die nicht von ben feinsten maren, murben noch ubler aufgenommen; befonders aber ergurnte er fich uber unfern Mangel an Scharffinn, baß wir die Contrafte, beren fich ber Berfaffer oft bebient, nicht vorausfaben, und bavon ribren und binreifen lieffen, ohne ben oftere wiederfehrenden Runftariff an merten. Daß wir aber gleich gn Anfang, wo Burchel. indem er bei einer Ergablung ans der britten Perfon in Die erfte übergebt, fich ju berrathen im Begriff ift, baf wir nicht gleich eingefeben ober wenigstens gemuthmaßt batten, baf er ber Lord, von bent er fpricht, felbft fen. vergieh er une nicht, und ale wir gulebt, bei Entbedung : und Berwandlung bes armen fummerlichen Banberers in einen reichen, machtigen Berrn, uns findlich frenten. rief er erft jene Stelle gurud, Die wir nach ber Abficht des Antore überhort hatten, und hielt über unfern Stumpffinn eine gewaltige Strafpredigt. Dan fieht bierans, daß er bas Wert blog ale Runftproduct anfab und von une bas Gleiche verlangte, bie wir noch in ienen Buftanden manbelten, wo es wohl erlaubt ift,

Runftwerke wie Naturerzeugniffe auf fich wirten gu laffen.

Ich ließ mich burd Berber's Invectiven feinesmegs irre machen; wie benn junge Leute bas Glud ober Unglud haben, bag, wenn einmal etwas auf fie gewirkt bat, biefe Birfung in ihnen felbft verarbeitet merben muß, woraus benn manches Gute, fo wie manches Unbeil entftebt. Gebachtes Werf batte bei mir einen großen Ginbrud gurudgelaffen, bon bem ich mir felbft nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Gefinnung, die fich uber die Gegenftande, über Glud und Unglud, Gutes und Bbies, Tod und Leben erhebt, und fo jum Befig einer mahrhaft poetifchen Belt gelangt. Freilich fonnte biefes nur fpater bei mir gum Bewußtsenn fommen, genug, es machte mir fur ben Augenblick viel ju fchaffen; feineswegs aber batte ich erwartet alfobald aus biefer fingirten Belt in eine abne . liche mirfliche verfest ju merben.

Mein Tischgenosse Beyland, der sein stilles fleißiges Leben dadurch erheiterte, daß er, aus dem Essas ges bartig, bei Freunden und Verwandten in der Gegend von Zeit zu Zeit einsprach, leistete mir auf meinen kleinen Ercursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedebenen Ortschaften und Familien theils personlich, theils durch Empfehlungen einsührte. Dieser hatte mir bftere von einem Landgeistlichen gesprochen, der nahe bei

Drusenheim, sechs Stunden von Straßburg, im Beste einer guten Pfarre mit einer verständigen Frau und ein paar liebendrufrigen Tochtern sebe. Die Gastfreibeit und Anmuth diese Hande ward immer dabei höchlich geruhmt. So viel bedurfte es kaum, um einen jungen Ritter anzureizen, der sich schou angewohnt hatte, alle abzumissigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier Lust zuzubringen. Allso entschosen wir mein Freund versprechen muste, daß er bei der Einsiberung weder Gutes noch Whse von nutr sagen, überhaupt aber mich gleichgiltig behandeln wosle, sogar erlauben, von nicht schlech, doch etwas ärnlich und nachlässig gekleidet zu erscheinen. Er willigte darein und versprach sich selbst einigen Spaß

Es ift eine verzeihliche Brille bebeutender Menschen, gelegenklich einmal dußere Boralge in's Berhorgene gustellen, um den eignen innern menschlichen Gehalt desti eriner wirfen zu lassen; deßwegen hat das Incognito der Fatigen und die darans entspringenden Abentener immer etwas hochst Angeuchmes: es erscheinen verkleidete Gotsheiten, die alles Gute, was man ihrer Persoulichfeit, erweist, doppete hoch anrechuen durfen und im Fall sind, das Unerfreusiche entweder leicht zu nehmen, wert, ihm ausweichen zu konnen. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, heinrich der Vierte, nach einer Jagdyartie, unter seinen Bauern sich in frem Jacognito

woblgefallen, ift gang ber Natur gemäß, und man mag es gern; daß aber ein innger Mensch ohne Bebentung und Namen sid einsallen läßt, aus dem Incognito einiges Bergnügen zu ziehen, möchre mancher sür einen mwerzeihlichen hochmuth auslegen. Da aber hier die Kebe nicht ist von Gesimmigen und handlungen, in wiesen sie oder tabelnswirdig, sondern wiesern sie sich offenbaren und ereignen konnen, so wolfen wir für dießmal, unsere Unterhaltung zu Liebe, dem Jüngling seinen Dunkel verzeisen, um so mehr, ale ich hier ansühren muß, daß von Ingend auf in mir eine Lust mich zu verkleiben selbst durch den ernsten Water erregt worden.

Auch dießmal hatte ich mich, theils durch eigne altere, theils durch einige geborgte Kleidungsstlade und durch die Art die Haure zu kanmen, wo nicht entstellt, doch wenigstens so wunderlich augestuge, daß mein Freund unterwegs sich des Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Haltung nud Gebarde solcher Figuren, wenn sie zu Pferde sigen, und die man lateinische Reiter nennt, vollkommen nachzuahmen wuste. Die sichne Chansse, das herrlichste Wetter und die Nähe des Rheins gaben und den herrlichten hunter. In Ornsenheim hielten wir einen Angenblick an, er, um sich netz um achen, und ich, nm mir meine Rolle zurückzurusen, aus der ich gelegentlich zu fallen furchtete. Die Gegend hier hat den Sparafter des gang freien ebenen Essafies.

Bir ritten einen anmuthigen Aufpfad über Biefen, gelangten balb nach Gefenheim, ließen unfere Pferde im Birthebaufe und gingen gelaffen nach bem Pfarrbofe. -Laf bich, fagte Benland, indem er mir bas Saus von weitem zeigte, nicht irren, bag es einem alten und ichlechten Bauernhaufe abnlich fieht; inmenbig ift es befto junger. - Bir traten in ben Sof; bas Gange gefiel mir mohl: benn'es hatte gerade bas, mas man mablerifch nennt, und mas mich in ber Nieberlandifchen Runft fo gauberifch angesprochen batte. Jene Birfung war gewaltig fichtbar, welche die Beit iber alles Menfchenwerf ausibt. Saus und Scheune und Stall befanden fich in bem Buftanbe bes Berfalls gerabe auf bem Duncte, wo man unfchluffig, zwifden Erhalten und Renauf: richten zweifelhaft, bas eine unterläßt, ohne zu bem · F Middletono anbern gelangen zu fonnen.

Alles war ftill und menschenleer, wie im Dorfe so im hofe. Wir fanden den Bater, einen kleinen, in sich gekehrten aber doch freundlichen Mann, ganz allein: denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß und wille kommen, dot und eine Erfrischung an, die wir ablehneten. Mein Freund eilte die Frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserem Wirth allein. — Sie wunden sich vielleicht, sagte er, daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle so schlecht quartiert sinden; daß kommt aber, fuhr er fort, von der Unentschossient. Schon lange ist mit's von der Geschaften.

6. (0.06)

meine, ja pon ben oberen Stellen gugefagt, baf bas Saus nen anfgerichtet werden foll; mehrere Riffe find fcon gemacht, gepruft, verandert, feiner gang verworfen und feiner ausgeführt worden. Es hat fo viele Jahre gebauert, baß ich mich vor Ungebuld faum gu faffen weiß. - 3d erwiderte ihm, was ich fur fchicf= lich bielt, um feine hoffnung ju nahren und ihn auf= jumuntern, bag er die Gade ftarfer betreiben mochte. Er fuhr barauf fort, mit Bertrauen die Perfonen gu fcbilbern, bon benen folche Cachen abbingen, und obgleich er fein fonderlicher Charafterzeichner mar, fo tonnte ich doch recht gut begreifen, wie bas gange Befchaft ftoden mußte. Die Butraulichteit bes Mannes hatte was eignes; er fprach 3n mir als wenn er mich geben Sabre gefaunt batee, ohne bag irgend etwas in feinem Blid gemefen mare; woraus ich einige Aufmertfamfeit auf mich hatte muthmaßen tonnen. Endlich trat mein Freund mit ber Mutter herein. Diefe fcbien mich mit gang andern Mugen angufehn. Ihr Geficht war regelinagig und ber Anedruck beffelben verftandig; fie mußte in ihrer Jugend fcon gewesen fenn. Ihre Beftalt war lang und hager, boch nicht mehr als folchen Sahren gegiemt; fie hatte vom Ruden ber noch ein gang jugendliches, angenehmes Unfeben. Die altefte Toch= ter tam baranf lebhaft bereingefturmt; fie fragte nach Friedricken, fo wie die aubern beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater verficherte, fie nicht gefeben

zu haben, seit dem alle drey fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder zur Ihre hinaus, um die Schwester ju suchen, der die einige Erfrischungen. Die Mutter brachte und einige Erfrischungen, der die der beiden Gatten das Gestrach fort, das sich auf lauter bewuster Personen und Berbältnisse bezog, wie es zu geschehn pflegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenkommen, von den Gliedern eines großen Eirfels Erkundigung einziehnund sich wechselswie berichten. Ich hobrte zu und ersuhrnumehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu versprechen batte.

Die altefte Tochter fam wieber haftig in die Stube, unruhig, ihre Schwefter nicht gefunden zu haben. . Dan war beforgt um fie und schalt auf diefe ober jene bbfe Gewohnheit; nur ber Bater fagte gang rubig: laft fie immer gebn, fie tommt fcon wieder! In diefem Angenblid trat fie wirklich in die Thur; und ba ging furmabr an biefem landlichen Simmel ein allerliebfter Stern auf. Beibe Tochter trugen fich noch Deutsch, wie man es gu nennen pflegte, und biefe fast verbrangte Nationaltracht fleibete Friedricken besonders gut. Gin furges weißes rundes Rodchen mit einer Falbel, nicht langer ale bag Die nettsten Runden bis an die Rubchel fichtbar blieben; ein fnappes weißes Dieber und eine fdmarge Taffetfchurge - fo ftanb fie auf ber Grange gwifchen Bauerin und Stadterin. Schlant und leicht, ale wenn fie nichts an fich ju tragen batte, fcbritt fie, und beinabe fcbien

fur die gewaltigen blonden 3bpfe des niedlichen Köpfchens der Hale zu jart. Aus heiteren blenen Augen blickte sie febr deutlich umher, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben konnte; der Strohhut hing ihr am Arm, und so hatte ich das Verguigen, sie beim ersten Wickaufelmal in ihrer ganzen Ammuth und Lieblichkeit zu sehn und zu erkennen.

Ich fing nun an meine Rolle mit Daffigung gu fpielen, halb beichamt, fo gute Menfchen jum Beften gu haben, die zu beobachten es mir nicht an Beit fehlte: benn die Madchen fetten jenes Gefprach fort und zwar ' mit Leibenfchaft und Laune. Camintliche Rachbarn und Bermandte wurden abermale vorgeführt, und es erschien meiner Ginbildungefraft ein folder Schwarm von Dn= feln und Tanten, Bettern, Bafen, Rommenden, Gebenben, Gevattern und Gaften, bag ich in ber belebteften Belt zu hanfen glaubte. Alle Familienglieder hat= ten einige Borte mit mir gesprochen, die Mutter betrachtete mich jedesmal, fo oft fie fam ober ging, aber Friedrice ließ fich querft mir mir in ein Gefprach ein, und indem ich umberliegende Noten aufnahm und durch= fab, fragte fie, ob ich auch fpiele?' Als ich es bejahte, ersuchte fie mich etwas vorzutragen; aber ber Bater ließ mich nicht bagn fommen: benn er behauptete, es fen fchicflich, bem Gafte zuerft mit irgend einem Dufit= find ober einem Liebe gu bienen.

Sie spielte Werschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie mau es auf dem Lande zu ihren pflegt, und zwar auf einem Clavier, das der Schulmeister schon längt hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Unn sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlicherrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelud, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immerfort ruhenden Zuge von heiterer Freuder wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf dasse lacher und den Schulmeister werfen; lassen Sie und aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Essesten und Schweizerlieden hören, die klingen schon bester.

Bei'm Abendeffen beschäftigte mich eine Borftellung, Die mich ichon fruber überfallen batte, bergeftalt, baf ich nachdentlich und ftumm murbe, obgleich die Lebhaf= tigfeit ber altern Schwefter und bie Unmuth ber jungern mich oft genug aus meinen Betrachtungen ichattelten. Meine Bermunderung war über allen Ausbrud, mich fo gang leibhaftig in ber Batefielb'ichen Familie gu fins Der Bater fonnte freilich nicht mit jenem trefflis chen Manne verglichen merben; allein wo gabe es auch Geinesgleichen! Dagegen ftellte fich alle Burbe; welche jenem Chegatten eigen ift, bier in ber Gattin bar: fonnte fie nicht ansehen , ohne fie zugleich zu ehren und au icheuen. Man' bemertte bei ihr bie Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war rubig, frei, beiter und einladenb. বেলনা ক্রমণার কটোরটা

Satte die altere Tochter nicht die geruhmte Schonbeit Dliviens, fo mar fie boch wohlgebaut, lebhaft und eher heftig; fie zeigte fich überall thatig und ging ber Mutter in allem an Sanden. Friedricken an die Stelle von Primrofens Cophie zu feten, mar nicht fchmer: benn von jener ift wenig gefagt, man gibt nur gu, baf fie liebensmurbig fen; diefe war es wirflich. Bie nun baffelbe Gefchaft, berfelbe Buftand überall, mo er portom=. men mag, abiliche, wo nicht gleiche Birfungen berbor= bringt, fo fam auch bier manches gur Gprache, es gefchah gar manches, was in der Bafefield'ichen Familie fich auch fcon ereignet hatte. Ale nun aber gar gulest ein langft angefundigter und von bem Bater mit Ungeduld erwarteter jungerer Gobn in's Bimmer fprang und fich breift ju und feste, indem er von ben Gaften wenig Rotig nahm, fo enthielt ich mich faum ausgnrufen: Mofes, bift bu auch ba!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Unsicht jenes Land 2 und Kamilien 2 Kreises, indem von manderlei lustigen Begebenheiten, die bald da bald dort vorgefallen, die Rebe war. Friedricke, die neben mir saß, nahm baher Gelegenheit, mir verschiedene Drtschaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen der Mahe werth sev. Da immer ein Geschicktofen das andere hervorruft, so sonnte ich nun auch mich desto besser in das Erspräch mischen und ahnliche Begebenheiten erzählen, und weil biebei ein guter Landwein keineswegs geschont wurde,

fo ftand ich in Gefahr, aus meiner Rolle zu fallen, weffhalb ber vorsichtigere Freund ben fconen Mondichein jum Bormand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher benn auch fogleich beliebt murbe. Er bot ber alteften den Urm, ich ber jungften, und fo gogen mir burch die weiten Aluren, mehr ben Simmel uber uns jum Gegenstande habend, ale bie Erde, die fich neben uns in ber Breite verlor. Friedricken's Reden feboch hatten nichts Mondicheinhaftes; burch bie Rlarbeit, womit fie fprach, machte fie die Racht gum Tage, und es war nichts barin mas eine Empfindung angedeutet ober erwectt batte, nur bezogen fich ihre Meugerungen mehr als bisher auf mich, indem fie fowohl ihren Buftand als Die Gegend und ihre Befannten mir von ber Seite vorftellte, wiefern ich fie marbe fennen lernen: benn fie hoffe, fette fie bingu, bag ich feine Musnahme machen und fie wieder besuchen murbe, wie jeder grembe gern gethan, ber einmal bei ihnen eingefehrt fen.

Sowar mir fehr angenehm, fillschweigend ber Schliberung gazuhbren, die sie von der fleinen Welt machte, in der fie sich bewegte, und von denen Menschen, die sie beschwere schätze. Sie brachte mir dadurch einen flaren und zugleich so liebenswurdigen Begriff von ihren klaren und zugleich se sehr wunderlich auf mich wirkte: denn ich empfand auf einmal einen tiesen Werdruff, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neidssehen Gefähl gegen alle, welche bas

Glad gehabt hatten, sie bisher zu umgeben. Ich paßte fogleich, als wenn ich ein Recht bazu gehabt hatte, genau auf alle ihre Schilberunger von Mannern, sie mocheten unter dem Namen von Nachbarn, Betteru oder Genattern auftreten, und lenkte bald da bald dorthin meine Bermuthung; allein wie hatte ich etwas entbecken sollen in der völligen Undekanntschaft aller Berhältnisse. Sie wurde zuletzt immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar so gut zu, und da ich nur ihre Stimmte vernahm, ihre Schichtsbillung aber so wie die übrige Belt in Dammerung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz siche, das ich höcht rein sinden mußte, da es sich in ihr Perz sübe, das ich höcht rein sinden mußte, da es sich in ihr Damskangener Geschwäßigkeit vor mir ersbssuce.

Alls mein Gefährte mit mir in das fur und zuber reitete Gaftzimmer gelangte, brach er sogleich mit Gelbig gefälligkeit in behaglichen Scherz aus auch that fich viel darauf zu Gute, mich mit der Aehulichkeit der Primrofichen Familie so sehr abernacht zu haben. Ich fitmnnte mit ein, indem ich mich dankbar erwies. — Felewaht! rief er aus, das Mahrchen ist ganz beisammen. Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Derr da mag sich die Ehre anthun, für Berru Burchel gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben die Behewichter nicht so nichtig haben als in Romanen, so will ich für diesmal die Rolle des Reffen übernehmen, und mich bester auffähren als er.

Ich verließ jedoch sogleich diese Gespräch, so angenehm es mir auch seyn mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirklich nicht vernethen habe. Er betheuer nein! und ich durfte ihm glauben. Sie hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tichysesellen erkundigt, der in Strasburg mit ihm in einer Pension speise und von dem man ihnen allerlei verkehrets zeug erzählt habe. Ich schritt num zu andern Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie versprochen sey? Er verneinte das alles. — Karvacht versetzet ich, eine solche Heiterkeit von Natur aus ist munbegreisslich. Hätte sie geliebt und verloren und sich wieder gefaßt, oder wäre sie Braut, in beiden Fällen vollte ich es gelten lassen.

So schwahten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter als es tagte. Das Berlangen sie wieder zu sehen schien uniderwindlich; allein indem ich mich anzog, erschrack ich über die verwulnschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesluch hatte. Je weiter ich kam, meine Aleidungsstlucke anzulegen, besto niederträchtiger erschien ich mir: dem alles war ja auf diesen Effect berechuet. Mit meinen Hauen war ich allenfalls noch sertig geworden; aber wie ich mich zulegt in den gedorgten, abgetragenen grauen Kock einzubag und die kurzen Abertrag nach das abgeschmackesse Weisen gaben, siel ich des verschiedere unt bei erzeichung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachie

ten fonnte; ba benn immer ein Theil lacherlicher ausfah als ber anbre.

Meber biefer Toilette war mein Freund aufgewacht und blidte, mit ber Bufriebenheit eines guten Gemiffens und im Gefühl einer freudigen hoffnung fur ben Tag, aus ber geftopften feibenen Dede. 3ch batte ichon feine bubichen Rleider, wie fie über ben Stubl bingen, langft beneibet, und mar' er von meiner Taille gewesen, ich batte fie ihm por ben Angen weggetragen, mich braugen umgezogen und ihm meine verwanschte Salle, in ben Garten eilend, gurudgelaffen; er hatte guten Sumor genug gehabt; fich in meine Rleider gu fteden, und bas Dabreben mare bei fruhem Morgen gu einem luftigen Enbe gelangt. Daran war aber nun gar nicht zu benfen, fo wenig als wie an irgend eine fchickliche Bermittelung. In ber Rigur, in ber mich mein Freund fur einen gwar fleißigen und gefchickten aber armen Stubiofen ber Theologie ausgeben tonnte, wieber vor Friedricken bingutreten, bie geftern Abend an mein verfleibetes Gelbft fo freundlich gesprochen hatte, bas war mir gang unmbglich. Aergerlich und finnend ftand ich ba und bot all mein Erfindungevermogen auf; allein es verließ mich. Mis nun aber gar ber behaglich Ausgeftrecte, nachbem er mich eine Beile firirt batte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Dein! es ift mabr, bu fiehft gang verwunfcht aus! verfette ich heftig: Und ich weiß was ich thue, leb' wohl und entschuldige mich! Bift bu toll! rief er, indem er aus dem Bette fprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon gur Thire hinaus, die Areppe hinunter, aus haus mo hof, nach der Schenke; im Ru war mein Pferd gefattelt und ich eilte in rasendem Unmuth galoppirend nach Drusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langfamer und filhfte nnn erft, wie unendlich ungern ich mich entfernte. Ich ergab mich aber in mein Schickla, vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Albend mit der größten Rube und nährte die stille hoffe uung, sie bald wieder zu sehn. Doch verwandelte sich dieses fille Gefühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzusiehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen; da ich dem wohl allensalle, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher warzum Rachtiche oder gegen Albend gewiß wieder eine tressen nu meine Bergebung erbitten sonnte.

Sben wollte ich meinem Pferbe bie Sporen geben, um biesen Borsas auszusähleren, als mir ein anderer und, wie mich dauchte, sehr guleflicher Gebanke durch ben Geist fuhr. Schon gestern hatte ich im Gasthofe zu Drusenheim einen sehr sauber gekleiberen Wirthesohn bemerkt, ber auch beute fruh, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem hofe begrüßte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich flichtig an mich

felbit erinnert. Gebacht, gethan! Mein Pferb mar faum umgewendet, fo befand ich mich in Drufenbeim; ich brachte es in ben Stall und machte bem Burichen furg und gut ben Bortrag; er folle mir feine Rleiber borgen, weil ich in Gefenheim etwas Luftiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureben; er nahm ben Borfcblag mit Freuden an und lobte mich , bag ich ben Dams fells einen Spaß maden wolle; fie maren fo brav und gut, befondere Damfell Riedden, und auch die Eltern fåhen gerne, bag es immer luftig und vergnugt juginge. Er betrachtete mich aufmertfam, und ba er mich nach meinem Aufzug fur einen armen Schluder halten moch te, fo fagte er: wenn Gie fich infinuiren wollen, fo ift bas ber rechte Beg. Bir waren indeffen fcon weit in unferer Umfleibung gefommen, und eigentlich follte er mir feine Festtagetleiber gegen bie meinigen nicht anvertrauen; boch er war treubergig und hatte ja mein Pferb im Stalle. 3d ftand bald und recht fcmud ba, warf mich in die Bruft, und mein Freund fchien fein Gbenbild mit Behaglichteit gu betrachten. - Topp, herr Bruber! fagte er, indem er mir bie Sand binreichte, in die ich mader einschlug, fomme er meinem Dabel nicht zu nah, fie mochte fich vergreifen.

Meine Saare, die nunmehr wieder ihren obligen Buchs hatten, tounte ich ungefahr wie die feinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so fand ich's luftig, feine dichteren Augenbrauen mit einem ge-

brannten Rortftopfel magig nachzuahmen und fie in ber Mitte naber gusammenguziehen, um mich bei meinem rathfelhaften Bornehmen auch außerlich gum Ragel gu bilben. Sabt ihr nun, fagte ich, als er mir ben bebanberten but reichte, nicht irgend etwas in ber Pfarre auszurichten, bag ich mich auf eine naturliche Beife bort anmelben tonnte? - Gut! verfette er, aber ba muffen Gie noch zwen Stunden warten. Bei uns ift eine Dodnerin; ich will mich erbieren, ben Rus den ber Frau Pfarrin ju bringen, ben mogen Gie bann hinübertragen. Soffahrt muß Roth leiben und ber Spaß benn auch. - 3ch entschloß mich zu warten, aber biefe gwen Stunden murben mir unendlich lang und ich verging vor Ungebuld, ale bie britte verfloß, che ber Ruchen aus bem Dfen fam. 3ch empfing ihn endlich gang warm, und eilte, bei bem ichonften Sonnenschein, mit meinem Creditiv bavon, noch eine Strede von meis nem Ebenbild begleitet , welches gegen Abend nachgu= fommen und mir meine Rleider zu bringen verfprach, bie ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm bie feinigen wieber guguftellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, bie ich in einer sauberen gusammengeknupften Servierte trug, als ich in ber Ferne meinen Freund mit ben beis Frauenzimmern mir entgegen kommen sab. Mein herz war beklommen, wie sich's eigentlich unter biefer Jacke nicht ziemte. Ich biteb fteben, holte Athem und

fuchte zu überlegen, mas ich beginnen folle; und num bemertte ich erft, bag bas Terrain mir febr gu Statten tam: benn fie gingen auf ber andern Geite bes Baches, ber, fo wie die Biefenftreifen, burch die er binlief, amen Rufpfabe giemlich außeinander hielt. 218 fie ge= gen mir uber waren rief Friedricke, die mich fcon lange gewahrt batte: George, mas bringft bu? 3ch mar tlug genug, das Geficht mit bem Sute, ben ich abnahm au bededen, indem ich die belabene Gerviette boch in die Bobe hielt. - Gin Rindtauffuchen! rief fie bagegen; wie geht's ber Schwefter? - Guet, fagte ich , indem ich , mo nicht Elfaffifch , boch fremd zu reben fuchte. - Trag' ibn nach Saufe! fagte bie Meltefte, und wenn bu bie Mutter nicht findest, gib ihn ber Magd; aber wart' auf uns, wir fommen bald wieber, borft bu! - Ich eilte meinen Dfad bin, im Frobgefühl ber beiten hoffnung, bag alles gut ablaufen muffe, ba ber Unfang gludlich war, und hatte bald bie Pfarmohnung erreicht. Sich fand niemand weber im Saus noch in ber Ruche; ben herrn, ben ich beschäftigt in ber Studirftube vermuthen fonnte, wollte ich nicht aufregen, ich fette mich befthalb auf die Bant vor ber Thur, ben Ruchen neben mich und brudte ben but in's Beficht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. hier an diefer Schwelle wieder zu figen, iber die ich vor kurzem in Berzweiflung hinausgestolspert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme

icon wieder gehort zu haben, furz nachbem mein Ummuch mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie estig in eine Entdedung zu erwarten, vor der mir das herz klopfte, und doch, in diesem zweydeutigen Falle, eine Entdedung ohne Beschämung dann, gleich zum Eintrict einen so luftigen Streich, als keiner derjenigen, die gestern belacht worden warent Liebe und Noth sind doch die besten Meister, fier wertten sie zusammen und der Lehrling war ihrer nicht und werth geblieben.

Die Magd tam aber aus ber Scheune getreten. -Dun! find die Ruchen gerathen? rief fie mich an; wie geht's ber Schwefter? - Mies quet, fagte ich und beutete auf ben Ruchen, ohne aufzusehen. Gie faßte bie Gerviette und murrte: Dun mas haft bu heute wieder? Sat Barbchen wieder einmal einen andern angefeben? Lag es une nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werben, wenn's fo fort geht. Da fie ziemlich laut fprach, tam ber Pfarrer an's Benfter und fragte, mas es gebe? Gie bebeutete ibn; ich ftand auf und fehrte mich nach ihm gu, boch hielt ich ben hut wieder über's Beficht. Alle er etwas Freundliches gesprochen und mich ju bleiben geheißen hatte, ging ich nach bem Garten und wollte eben bineintreten, ale die Pfarrin, die jum Softhore bereintam, mich anrief. Da mir die Sonne gerade in's Geficht fcbien, fo bediente ich mich abermals des Bortheils, ben mir ber but gewährte, grufte fie

mit einem Scharrfuß, fie aber ging in bas Sans, nach: bem fie mir zugesprochen hatte, ich mochte nicht wegge= ben, ohne etwas genoffen zu haben. Ich ging nunmehr in bem Garten auf und ab; alles hatte bisher ben beften Erfolg gehabt, boch holte ich tief Athem, wenn ich bachte bag bie jungen Leute nun balb berantommen mur= Aber unvermuthet trat bie Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als fie mir in's Geficht fab, bas ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr bas Bort im Munde ftodte. - 3ch fuchte Georgen, fagte fie nach einer Paufe, und wen finde ich! Gind Gie es, junger herr? wie viel Geftalten haben Gie benn?- 3m Ernft nur Gine, verfette ich, jum Scherg, fo viel Sie wollen. - Den will ich nicht verderben, lachelte fie; geben Gie hinten gum Garten hinaus und auf der Biefe bin, bis es Mittag fcblagt, bann febren Gie gurud' und ich will ben Spaß fcon eingeleitet haben. Sch that's; allein ba ich aus den Seden ber Dorfgarten ber= aus war und die Biefen bingeben wollte, famen gerade einige Landleute ben Fugpfad ber, die mich in Berlegenbeit festen. Ich lentte beghalb nach einem Balbchen, bas gang nah eine Erberhohung befronte, um mich barin bis gur bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir gu Muthe ale ich hineintrat: bem es zeigte fich mir ein reinlicher Plat mit Banten, von beren jeber man eine bubiche Musficht in die Wegend ge= mann. Sier mar bas Dorf und ber Rirchthurm, bier

Orusenheim und dahinter die waldigen Rheininseln, gegenüber die Bogesischen Gebirge und zuletzt der Straßburger Manster. Diese verschiedenen himmelhellen Gemählde waren durch buschige Rahnen eingesaft, so das
man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres sehen kommte. Ich seigen mich auf eine der Banke und bemerkte an dem stärksen Baum ein kleines längliches Bret mit der Inschrist: Friedrickens Ruhe. Es siel mir nicht ein, daß ich gekommen seyn könnte, diese Ruhe zu sibren: dem eine auskeimende Leidenschaft hat das Schue, daß, wie sie sich ihres Ursprungs underwußt ist, sie auch keinen Gedauten eines Endes haben, und wie sie sich auch Unseil stiften dafte.

Kaum hatte ich Zeit gehabt mich umzusehen, undwertor mich eben in sisse Triebrike selbst. — George, frank macht du hier? rief sie von weitem. — Richt George! rief ich, indem ich ihr entgegenlief; aber einer, der tausendmal um Berzeihung bittet. Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich zusammen und sägte nach einem tieferen Athemholen: Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich! — Die erste Waskehat mich in die zwehte getrieben, rief ich aus; jene wäre unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewosst hättet, zu wem ich ging, diese vergeben Sie gewiss dene si sit die Gestalt von Menschen, denen Sie

5 170.00

fo freundlich begegnen. - Ihre blaflichen Bangen hatten fich mit bem fcbnften Rofenrothe gefarbt. -Schlimmer follen Gie's wenigstens nicht haben als George! Aber laffen Gie une figen! 3ch geftebe es. ber Schred ift mir in die Glieber gefahren. - 3ch feste mich ju ihr, außerft bewegt. - Bir wiffen alles bis beute fruh burch Ihren Freund, fagte fie, nun ergablen Sie mir bas Beitere. 3ch ließ mir bas nicht zwenmal fagen, fondern beschrieb ihr meinen Abichen vor ber geftrigen Rigur, mein Fortfturmen aus bem Saufe fo fomifch, bag fie berglich und anmuthig lachte; bann ließ ich bas Uebrige folgen, mit aller Bescheibenheit awar, bod) leidenichaftlich genug, bag es gar wohl fur eine Liebeserflarung in hiftorifder Form hatte gelten fon= Das Bergnugen fie wieder ju finden, feperte ich julest mit einem Ruffe auf ihre Sand, bie fie in ben meinigen ließ. Satte fie bei bem geftrigen Monbicbeingang die Unfoften bes Gefprache übernommen, fo er= ftattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Seite. Das Bergnugen, fie wiederzusehen und ihr alles fagen ju fonnen, mas ich geftern guruchielt, mar fo groß, bag ich in meiner Redfeligfeit nicht bemerkte, wie fie felbit nachbentend und ichweigend war. Gie holte einige Mal tief Athem, und ich bat fie aber = und abermal um Bergeihung wegen bes Schrecks, ben ich ihr verurfacht Die lange wir mogen gefeffen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal borten wir Riedichen! Riedichen!

rufen. Es war die Stimme der Schwester. — Das wird eine schwe Geschichte geben, sagte das liebe Madochen, zu ihrer obligen heiterkeit wieder herzestellt. Sie kommt an meiner Seite her, stügte sie hinzu, indem sie sich vordog, mich hald zu verlegen: wenden Sie sich vordog, mich hald zu verlegen: wenden Sie sich vordog, mich hald zu verlegen: wenden Sie sich verg, damit man Sie nicht gleich erkennt. Die Schwesster trat in den Platz, aber nicht allein, Weyland ging mit ihr, und beide, da sie und erblickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltfam ausbrechen faben, ober einem Ungebeuer begegneten, beffen Difgeftalt zugleich empbrenb und fürchterlich mare, fo murben wir von feinem fo grimmigen Entfeten befallen werden ale basjenige ift, bas und ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Mugen feben, bas wir moralifch unmbglich glaubten. - Bas beift das? rief jene mit ber Saftigfeit eines Erichrode= nen: mas ift bas? bu mit Georgen! Sand in Sand! Die beareif ich bas? - Liebe Schwefter, verfette Kriedrice gang bedentlich, ber arme Menich, er bittet mir mas ab, er hat bir auch mas abzubitten, bu mußt ihm aber jum voraus verzeihen. - 3d verftehe nicht, ich begreife nicht, fagte bie Schwester, indem fie ben Ropf ichuttelte und Benlanden anfah, ber, nach feiner ftillen Urt, gang ruhig baftand und die Scene ohne ir= gend eine Meuferung betrachtete. Friedricke fand auf und jog mich nach fich. Dicht gezaubert! rief fie! Par=

don gebeten und gegeben! Mun ja! sagte ich, indem ich ber altesten ziemlich nahe trat: Pardon habe ich vonnde then! Sie fuhr zurück, that einen lauten Schrei und wurde roth über und über; dann warf sie sich aufö Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht zuseieden geben. Weyland lächelte behaglich und rief: Du bist ein ercellenter Junge! Dann schuttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkolungen nicht freigebig, aber sein handebruck hatte erwas Herzeliebe und Belebendes; doch war er auch mit diesem sparfam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unfern Radtweg nach dem Dorfe an. Unterwege erfulgi ich, wie diefes wunderdare Zusammentreffen veranlagi worden. Friedricke hatte sich von dem Spaziergange zuletzt abgesondert, um auf ihrem Platzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen, und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friedricken eiligst zu holen, weil das Mittagsessen bereit fey.

Die Schwester zeigte ben ausgelaffenften Jumor, und als sie ersuhr, baß die Mutter bas Geheinunis ichon entbedt habe, rief sie aus. Dun ist noch übrig, baß Bater, Bruber, Knecht und Magd gleichfalls angeführt werben. Als wir uns an bem Gartenzaun befanden, mußte Friedrick mit bem Freund voraus nach bem Jaufe gehen. Die Magd war im Jausgarten beschäftigt und

Dlivie (fo mag auch hier die altere Schwefter beifen) rief ihr ju: Barte, ich habe bir mas ju fagen! Dich ließ fie an ber Bede fteben und ging ju bem Mabchen. 3ch fab, daß fie fehr ernfthaft fprachen. Dlivie bilbete ihr ein, George habe fich mit Barben überworfen und ichien Luft zu baben fie zu beiratben. Das gefiel ber Dirne nicht ubel; nun ward ich gerufen und follte bas Gefagte befraftigen. Das hubiche berbe Rind fentte bie Mugen nieder und blieb fo, bis ich gang nabe vor ihr ftand. Alls fie aber auf einmal bas frembe Beficht erblidte, that auch fie einen lauten Schrei und lief bavon. Dlivie hieß mich ihr nachlaufen und fie fefthalten, baß fie nicht in's Saus gerieth und garm machte; fie aber wolle felbft hingeben und feben, wie es mit bem Bater ftebe. Unterwege traf Dlivie auf ben Rnecht, welcher ber Dagt gut war; ich hatte indeffen bas Dadden er= eilt und hielt fie feft. - Dent einmal! welch ein Glud, rief Dlivie, mit Barben ift's aus, und George beirathet Liefen. - Das habe ich lange gebacht, fagte ber gute Rerl, und blieb verbrieflich feben.

Ich hatte dem Madchen begreiflich gemacht, daß es nur darauf ankömme, den Papa anzuführen. Wir gingen auf den Burschen los, der sich untehrte und sich zu entfernen suchte; aber Liefe holte ihn herbei und auch entdert, indem er enttanscht ward, die wunderlichsten Gebarden. Wir gingen zusammen nach dem Saufe. Der Tisch war gedeckt und der Bater schon im Jamifer.

Dlivie, die mich binter fich hielt, trat an bie Schwelle und fagte: Bater, es ift bir boch recht, bag George heute mit uns ift? Du mußt ihm aber erlauben, bag er ben but aufbehalt. - Meinetwegen! fagte ber Alte, aber warum fo mas Ungewohnliches? Sat er fich bes ichabigt? Sie gog mich vor wie ich ftand und ben hut aufhatte. Dein! fagte fie, indem fie mich in bie Stube führte, aber er hat eine Bogelhede barunter, Die moche ten hervorfliegen und einen verteufelten Gpud machen: benn es find lauter lofe Bogel. Der Bater ließ fich ben Scherz gefallen, ohne bag er recht mußte mas es beißen In bem Mugenblid nahm fie mir ben but ab. machte einen Scharrfuß und verlangte von mir bas Gleiche. Der Alte fab mich an, erkannte mich, fam aber nicht aus feiner priefterlichen Saffung. En en! berr Canbibat! rief er aus, inbem er einen brobenben Binger aufhob: Sie haben geschwind umgesattelt, und ich berliere uber Racht einen Gehulfen, ber mir erft ge= ftern fo treulich zusagte, manchmal bie Wochenfangel fur mich zu besteigen. Darauf lachte er von Bergen, bief mich willfommen, und wir festen uns gu Tifche. fes tam um vieles fpater; benn er hatte fich, als ber bergogene Jungfte, angewohnt, bie Mittageglode ju berhoren. Außerdem gab er wenig Acht auf bie Gefells icaft, auch faum wenn er widerfprach. Man hatte mich, um ihn ficherer gu machen, nicht zwischen bie Schwestern, fonbern an bas Enbe bes Tifches gefett, Stethers Berte. XXV. Bb.

mo George manchmal ju fiten pflegte. Mis er, mir im Ruden, gur Thur bereingefommen mar, fcblug er mir berb auf die Achfel und fagte: George, gefegnete Dablgeit! - Cobonen Dant, Junter! erwiberte ich. -Die frembe Stimme, bas frembe Beficht erfchredten ihn. - Bas fagft bu? rief Dlivie, fieht er feinem Bruber nicht recht abnlich? - Ja mohl, von hinten, verfette Dofes, ber fich gleich wieber gu faffen mußte, wie allen Leuten. Er fah mich gar nicht wieber an und befchafs tigte fich blog, die Gerichte, Die er nachzuholen batte, eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch, gelegentlich aufzufteben und fich in Sof und Garten ets mas ju fchaffen ju machen. Bum Nachtische trat ber mabrhafte George berein und belebte bie gange Scene noch mehr. Man'wollte ihn wegen feiner Giferfuct aufziehen und nicht billigen, baß er fich an mir einen Rival geschaffen batte; allein er mar bescheiben und ges wandt genug und mifchte auf eine halb buffelige Beife fich, feine Braut, fein Gbenbild und bie Damfells bers geftalt burcheinander, bag man gulegt nicht mehr mußte, von mem bie Rebe mar, und bag man-ihn bas Glas Bein und ein Stud von feinem eignen Ruchen in Rube gar ju gern verzehren lief.

Rach Tische mar bie Rebe, bag man spazieren geben wolle; welches boch in meinen Bauerkleidern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber hatten schon heute fruh, als sie erfuhren, wer so übereilt fortgelaufen war,

fich erinnert, bag eine fcone Petefche eines Bettern im Schrant bange, mit ber er, bei feinem Sierfenn, auf Die Jagd ju geben pflege. Allein ich lehnte es ab, au-Berlich zwar mit allerlei Gpagen, aber innerlich mit bem eitlen Gefühl, bag ich ben guten Ginbrud, ben ich als Bauer gemacht, nicht wieder burch ben Better gerftbren wolle. Der Bater hatte fich entfernt, fein Mittags= folafden zu balten, Die Mntter mar in der Saushaltung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that den Borfclag, ich folle etwas erzählen, worein ich fogleich wil ligte. Bir begaben und in eine geraumige Laube, und ich trug ein Mabrchen vor, bas ich bernach unter bem Titel . .. die neue Melufine" aufgeschrieben babe. Es verhalt fich jum neuen Paris wie ungefahr ber Jungling jum Rnaben, und ich murbe es bier einruden, wenn ich nicht ber landlichen Birtlichkeit und Ginfalt, Die uns bier gefällig umgibt, durch wunderliche Spiele ber Phans taffe ju ichaben furchtete. Genng mir gelang, mas ben Erfinder und Ergabler folder Productionen belohnt, die Reugierde gu erregen, die Aufmertfamteit gu feffeln, gu voreiliger Aufibsung undurchdringlicher Rathfel au reis gen, bie Erwartungen gu taufchen, durch bas Geltfamere, bas an Die Stelle bes Geltfamen tritt, gu verwirs ren. Mitleid und Furcht gu erregen, beforgt gu machen, au rubren und endlich burd Umwendung eines fcheinbas ren Ernftes in geiftreichen und heitern Scherg bas Gemuth zu befriedigen , ber Ginbildungefraft Stoff gu

neuen Bilbern und bem Berftande gu fernerm Rachbenten gu hinterlaffen.

Sollte jemand funftig biefes Mahrden gebrudt les fen und zweifeln, ob es eine folche Birtung babe bervorbringen fonnen, fo bebente berfelbe, bag ber Menfc eigentlich nur berufen ift, in ber Gegenwart ju mirten. Schreiben ift ein Difbrauch ber Sprache, ftille fur fich lefen ein trauriges Surrogat ber Rebe. Der Menich wirtt alles mas er vermag auf ben Menfchen burch feine Perfonlichkeit, die Jugend am ftartften auf die Jugend, und hier entspringen auch die reinften Wirfungen. Diefe find es, welche die Welt beleben und weber moralifch noch phofifch ausfterben laffen. Dir mar- bon meinem Bater eine gewiffe lehrhafte Redfeligfeit angeerbt; von meiner Mutter bie Gabe, alles mas bie Ginbilbungs: fraft bervorbringen, faffen fann, beiter und fraftig barguftellen, befannte Mabreben aufzufrischen, anbere gu erfinden und ju ergablen, ja im Ergablen gu erfinden. Durch jene vaterliche Mitgift murbe ich ber Gefell: ichaft mehrentheils unbequem: benn mer mag gern bie Meinungen und Gefinnungen bes andern boren, befon bere eines Junglinge, beffen Urtheil, bei luckenhafte Erfahrung, immer ungulanglich ericbeint. Meine Du ter hingegen hatte mich gur gefellichaftlichen Unterbo tung eigentlich recht ausgeftattet. Das leerfte Dat den hat fur die Ginbilbungefraft icon einen hoben Re und ber geringfte Gehalt wird vom Berftande bantbar aufgenommen.

Durch folche Darftellungen, Die mich gar nichts tos fleten, machte ich mich bei Rindern beliebt, erregte und ergonte bie Jugend und jog bie Aufmertfamteit alterer Perfonen auf mich. Dur mußte ich in ber Gocietat, wie fie gewohnlich ift, folche Uebungen gar balb einftels len, und ich habe nur gu fehr an Lebensgenuß und freier Beiftesforderung badurch verloren; boch begleiteten mich iene beiben elterlichen Gaben burch's gange Leben, mit einer britten verbunden, mit bem Bedarfnig, mich figurs lich und gleichnisweise auszubruden. In Rudficht biefer Gigenschaften, welche ber fo einfichtige als geiftreiche Doctor Gall, nach feiner Lebre, an mir anerkannte, bes theuerte berfelbe, ich fen eigentlich jum Bolferebner ges Ueber biefe Erbffnung erschrad ich nicht wenig: benn batte fie wirflich Grund, fo mare, ba fich bei meis ner Ration nichts gu reben fand, alles Uebrige, mas ich bornehmen tonnte, leiber ein verfehlter Beruf gemefen.

5833638

